

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







3F 241

# Physisch-ophthalmologische Grenzprobleme

Ein Beitrag zur Farbenlehre

Von

Herdis Krarup

Magister artium

Leipzig 1906 Verlag von Georg Thieme

limit on their Brankfetter is Layer.

# Meinem Vater und Lehrer

Magister scientiarum und pr. Arzt

# **CHRISTIAN KRARUP**

in Liebe und Dankbarkeit gewidmet.

## Vorwort.

Bei dem hier gemachten Versuche, einige der wesentlichsten Farbenprobleme zu behandeln, habe ich von verschiedenen Seiten Hilfe erfahren. So erwies mir Prof. K. Ångström in Upsala das Wohlwollen, mir seine (damals) noch nicht veröffentlichten Versuche mit dem Hefnerlicht zur Verfügung zu stellen. Ich benutze daher diese Gelegenheit, Prof. Angström dafür zu danken, daß er mir so bereitwillig beigestanden ist. - Eine wesentliche Hilfe ist mir außerdem aus Deutschland zuteil geworden, indem der jüngst verstorbene Prof. Arthur König in Berlin mir wichtige Aufschlüsse über seine Farbenversuche gegeben hat. Da ich mich in so überwiegendem Grade auf Prof. Königs mustergültige Versuche gestützt habe, fühle ich mich gedrängt, auszusprechen, welche Bedeutung die Arbeiten und privaten Mitteilungen dieses leider so früh dahingeschiedenen Forschers für mich gehabt haben. - In Prof. v. Kries' Laboratorium in Freiburg haben auch noch die Herren Dr. Angier und Dr. Trendelenburg eine Reihe Komplementärversuche angestellt, über die ich verfügen konnte, und ich kann meinen Dank für die Liebenswürdigkeit, womit sowohl Prof. v. Kries als auch seine Mitarbeiter mir ihren wertvollen Beistand angedeihen ließen, nicht genugsam aussprechen. - Daß es mir überhaupt möglich wurde, jetzt meine Arbeit zu vollenden, verdanke ich der Direktion des Carlsbergerfonds, weshalb ich auch dieser meinen ehrerbietigen Dank ausspreche.

Kopenhagen.

Herdis Krarup.

In gegenwartiger Abhandlung sind u. a. einige experimentale Untersuchungen erwähnt, die ich im Jahre root in dem psychophysischen Laboratorium der Kopenhagener Universität, dem Dr. Alfr. Lehmann vorsteht, unternommen habe. Um naheliegenden Mißverständnissen vorzubeugen, will ich indes ausdrucklich hervorheben, daß ich trotzdem bestimmten Abstand von dem sog, psychodynamischen System nehme, das Dr. Lehmann im zweiten und namentlich im dritten Teile seines Werkes. "Die korperlichen Außerungen psychischer Zustände" zu konstruieren versicht hat.

Herdis Krarup.

# Inhaltsverzeichnis.

| Vorwort.                                                                                                         | Selte  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Einleitung                                                                                                       | 1-4    |
| Bestimmung von Farbenquantitäten                                                                                 | 4-11   |
| Die Absorption in den Augenmedien und in der Macula lutea                                                        | 11-19  |
| Die Schwellenwerte und deren Abhängigkeit von den phy-<br>siologisch-anatomischen Verhältnissen in der Netzhaut: |        |
| § 1. Die neutralen Schwellenwerte                                                                                | 19-38  |
| § 2. Die spektralen Schwellenwerte                                                                               | 3842   |
| Purkinjes Phanomen                                                                                               | 4259   |
| Die Theorie der sekundaren Schichten                                                                             | 5970   |
| Die komplementären Farben:                                                                                       | •••    |
| § 1. Historische Einleitung                                                                                      | 7685   |
| § 2. Qualitative Komplementärbestimmungen                                                                        | 85—10  |
| § 3. Experimentale Untersuchungen                                                                                | 100-11 |
| § 4. Schluß                                                                                                      | 117-11 |



#### Einleitung.

Bekanntlich gibt es zu jeder Zeit Wissenschaften, denen es schwer wird, ihre Existenzberechtigung zu erweisen. In unseren Tagen wird die Schwierigkeit - soweit sie von kompetenter Seite ausgeht - zunächst wohl darin liegen, daß man allzusehr dazu versucht ist, sich die exakte Wissenschaft zum Muster zu nehmen. Ausgehend von einer berechtigten Bewunderung für dieses ideale Vorbild, wird man dazu geneigt, die große und tüchtige Arbeit zu unterschätzen, die oft auf Gebieten geleistet werden kann, wo es im vornhinein gewiß ist, daß wir nicht eine Sicherheit und Genauigkeit in der Beweisführung erreichen können, die sich mit der messen kann, die wir in den mathematischen und physischen Wissenschaften finden. Es wird, wenigstens in der Praxis, noch bei weitem nicht anerkannt, daß "ein Beweis" innerhalb der verschiedenen Wissenschaften etwas so Verschiedenes sein kann, daß wir Grund dazu haben können, von Beweisen höherer und niederer Ordnung Man kann das beklagen, aber so sehr man auch zu sprechen. wünschen könnte, alle Beweise der verschiedenen Wissenschaften in die vornehmste Klasse, d. h. zu den Beweisen der exakten Wissenschaften, zu erheben, so kann es doch nicht nützen, die Augen zu schließen angesichts der unzweifelhaften Tatsache, daß wir auf vielen Gebieten in unseren Beweisen uns mit einem niederen Grad von Wahrscheinlichkeit begnügen müssen, wenn wir uns überhaupt an dem Fortschritt versuchen wollen, worauf jede wissenschaftliche Entwicklung basiert ist. Der Versuch kann in gerader Linie vorwärtsgehen, und er kann auch auf gewundenen Wegen fortschreiten, ja zuweilen geht man leider auch ein gutes Stück zurück; was Fortschritt und was Rückschritt bedeutet, wird man oft erst sehen können, wenn man an einem vorläufigen Ruhepunkte angelangt ist. Es ist indessen keineswegs ausgemacht, daß man immer am weitesten kommt, wenn man das Ideal allzu hoch stellt; es ist keineswegs ausgemacht, daß man am weitesten kommt, wenn man a priori den höchsten Grad wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeit verlangt. Tut man das, so setzt man sich einer bedeutenden Gefahr aus, gar nicht vom Fleck zu kommen, weil der

Krarus , Grenzpr bleme

Abstand zwischen dem, was zurzeit erreicht werden kann, und dem, was man zu erreichen strebt, in diesem Falle allzu groß wird. — Auf der andern Seite muß man sich naturlich auch nicht mit einer allzu geringen Wahrscheinlichkeit begnugen; das Bestreben muß dahin gehen, zu der Sicherheit zu gelangen, die einstweilen erreicht werden kann, man wird dann auf Grund dessen, was man so gewonnen hat, für die Zukunft an die Beweisführung immer großere Forderungen stellen konnen und auf diese Weise immer mehr festen Grund unter seine Fuße bekommen.

Diese Betrachtungen sollen nicht der physisch-ophthalmologischen Problemlehre, zu der ich hier einen Beitrag zu liefern versucht habe, zur Verteidigung dienen. Bis zu einem gewissen Grade braucht diese ebensowenig ihre Existenzberechtigung zu verteidigen wie die Physik oder die Ophthalmologie. Es war nur beabsichtigt, womoglich zu verhindern, daß man an die Resultate, zu denen ich gekommen zu sein glaube, und an die Hypothesen, die ich verteidigt habe, einen allzu feinen Maßstab anlege. Es scheint mir micht überflussig, hervorzuheben, daß zur richtigen Beurteilung dieser Arbeit eine genaue Kenntnis der bald großeren, bald kleineren Genauigkeit erfordert wird, die nan auf dem Sinnesgebiete, womit ich mich beschäftigt habe, erreichen zu können erwarten Man wird in der einschlagigen Fachliteratur hinreichend Material finden konnen, um sich im großen und ganzen eine wohlbegrundete Meinung bilden zu konnen, welche Anforderungen man hier an einen Beweis zu stellen berechtigt ist. Daraus geht hervor, daß man bei Untersuchung physisch-ophthalmologischer Farbenprobleme nicht oder doch nur ausnahmsweise erwarten darf, daß man zu exakten Ergebnissen komme. Wenn nun auch dies im voraus sicher genug ist, wird es doch dem, der auf solchen verhaltnismaßig unsicheren Gebieten arbeitet, scheinen daß auch ein Wichtscheinlichkeitsbeweis etwas mederen Ranges von Bedeutung sein kann. Vielleicht bleibt diese Bedeutung nur eine vorlaubge viels leicht werden diese Untersuchungen nur ein untergeordnetes Mittel für den der später die richtige, endliche Lesung der Probleme findet; will man indessen verwarts kemmen as meiß man etwis wagen, also es auch wagen, sich auf Beweise mederer Ordnung zu stutzen.

Mit Rucksicht auf den besonderen Gegenstund, den ich zu meinem Studium gewählt will ich nur nech ein paar historische Bemerkungen machen. Die Hilfswissenschaften, auf die man sich hier stutzen kann, haben in den letzten 20 Jahren große und sichere Fortschritte gemächt deren Bedeutung für die behandelten Probleme noch nicht genügsam beachtet wird. Das gilt in erster

Linie von der retinalen Anatomie, die nach 1880 langsam, aber in so glänzender Weise gezeigt hat, auf welchen Wegen eine Lichteinwirkung sich von der Stab-Zapfenschicht der Netzhaut zum Zentralorgan verpflanzt.<sup>1</sup>)

Nimmt man dazu noch, daß die Anatomen, die sich mit der Retina beschäftigen, gestützt auf die komparative Anatomie, einen sehr wertvollen Beitrag zur Lösung der Frage über das Verhältnis zwischen der Funktion der Stäbe und der Zapfen geliefert haben, so kann es nicht anders sein, als daß die ganze Grundlage für die Farbenlehre und die Hypothesen, die mit dieser in Verbindung stehen, eine durchgreifende Veränderung erfahren haben. Hierauf ist man zuerst in Frankreich aufmerksam geworden, wo Parinaud - der dort übrigens ziemlich isoliert dasteht - nachgewiesen hat, welche Bedeutung man den neusten Erfahrungen betreffs der Anatomie der Retina beilegen und welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Die Engländer haben meines Wissens keinen nennenswerten Beitrag zu dieser Diskussion geliefert, aber in Deutschland findet sich eine ganze Schule von Forschern, die namentlich unter v. Kries' Leitung aufmerksam dem Fortschritt der retinalen Anatomie gefolgt sind, und hernach mittels einer Reihe ausgezeichneter Experimente und logischer Schlüsse eine wirklich zuverlässige und, wie mir scheint, ganz unwiderlegliche Theorie aufgebaut haben.

Merkwürdigerweise sind die Ophthalmologen, wenigstens bis zur jüngsten Zeit, dieser ganzen Bewegung ziemlich teilnahmslos gegenübergestanden. Parinaud, der selbst Ophthalmolog ist, macht sehr energisch darauf aufmerksam, welch konservative Haltung die Ophthalmologen eingenommen haben, während die Farbenlehre sich allmählich ein solides Fundament gebaut hat.<sup>2</sup>)

Die Erklärung dieser Tatsache muß wahrscheinlich darin gesucht werden, daß die praktische Seite der Wirksamkeit der Ophthalmologen von dem Fortschritte innerhalb der physiologischen Optik noch nicht sonderlich berührt wird. Es würde aber doch —

<sup>1)</sup> In Gr\u00e4fe-Samisch' Handb, d. ges. Augenheilkunde, 2. Aufl., schreibt Greft p. 75 folgendes. Wir konnen heute auf mehrere Hunderte von Arbeiten über die Retina zuruckblicken, von denen die einzelne Arbeit, auf ihre Vorgangerinnen aufbauend, durch Kritik und Prufung des Vorhandenen und Suchen nach neuen Wegen unsere Kenntnisse oft nur um ein Minimales gef\u00f6rdert hat, deren Gesamtheit uns jedoch einen herrlichen Beweis liefert, wie weit es menschlicher Fleiß und gewissenhafte Forschung mit der Zeit in der Losung auch der schwersten Probleme bringen kann.

f) Les ophtalmologistes, par habitude, par respect du principe d'autorité, recditent encore de nos jours les mêmes theories, les mêmes idees métaphysiques, en termes qui, parfois nous reportent au temps où l'on expliquait l'ascension de l'eau dans les pompes par l'horreur de la nature pour le vide (Parinaud: la Vision 1898 p. 5).

besonders da die Untersuchung der Farbenblindheit den Ophthalmologen obliegt — entsprechend sein, wenn diese dem Aufschwunge,
den die Farbenlehre in der neuesten Zeit genommen hat, mit etwas
großerer Aufmerksamkeit folgten. Ich habe deshalb, wahrend ich
diese Abhandlung niederschrieb, bei meiner Arbeit fortwahrend die
Moglichkeit vor Augen gehabt, daß sie auch den Ophthalmologen
zustatten kame, die etwa einen Uberblick über den gegenwartigen
Stand der Farbenlehre zu bekommen wunschten.

## Bestimmung von Farbenquantitäten.

Es wird jedermann, der sich mit der physisch-ophthalmologischen Problemlehre beschäftigt hat, bekannt sein, daß der wissenschaftliche Fortschritt hier durch mannigfache fundamentale Unvollkommenheiten gehemmt wird. Darunter ist vielleicht eine der auffallendsten die mangelhafte Quantitätsangabe, der man immer und immer wieder begegnet. Man muß wohl gestehen, daß die quantitativen Resultate der letzten Jahrzente oft und das gilt besonders von Konigs und Kries' Schulen in Deutschland - mit Hilfe so tadelloser Methoden gefunden sind, daß man die wesentlichsten der Ursachen zu Fehlern eliminiert hat, die bei solchen Untersuchungen von Bedeutung sein konnen inchtsdestoweniger wird man aber meistens außerstände sein, seine eigenen quantitätiven Resultate mit denen anderer zu vergleichen, weil die Art und Weise, wie die Quantitäter, angegeben sind naminal, mittels eine Vergleichung nur unter ganz gleichartigen Spaltbreiten instrumentalen Bedingungen zulassen, die nicht jeder zu sehaffen vermag. Wenn z B. angegeben wird, dast man um Weitt bei Mischung von zwei Komplementarfarben zu sehen den Spolten des benutzten (vielleicht recht komplizierten. Spektralopparetes die und die Breite gelen muß, so wird dies bei Verglei Essersei ben nur genugend sein, wenn man entweder im Bestze eines ganz analogen Apparates ist oder die Energievertellung im dem Spiktrum kennt mit dem gelerbeitet wurd

Bis vor ganz karzer Zeit hat man in lessen hier mit Ruckscht auf Energiebestimmungen den so unentbehrlichen Beistand von seiten der Physiker vermitt. Es wird genugen, nur die Energie-verteilung für eine einzige konstante Lichtquelle zu kennen die dann photemetrisch mit andern verglichen werden konn, aber eine so ganz verläßliche Energiekurve, die man mit voller Zuversicht hatte als Ausgangspunkt benutzen konnen, war bis zum Jahre 1982 im der Literatur micht zu inn fen. Es war daher von wesentlicher

Bedeutung auch für die Farbenlehre, als Professor K. Ängström die Energieverteilung im Hefnerlicht bestimmte.') Es wird, wie gesagt, genügen, nur die Energieverteilung in einer einzigen konstanten Lichtquelle zu kennen, also z. B. im Spektrum des Hefnerlichtes; man wird dann durch photometrische Vergleichung der einzelnen Stellen im Spektrum des Hefnerlichtes mit entsprechenden Stellen im Spektrum jeder andern beliebigen konstanten Lichtquelle die Energiekurve dieser andern Lichtquelle finden, vorausgesetzt, daß man fortwährend Prismen mit derselben Dispersion Die gesuchte Energie findet man nach der bekannten benutzt.  $\frac{E\alpha_{in}}{Eh_{in}} = \frac{H\alpha_{in}}{Hh_{in}},$ wo die linke Seite der Gleichung das Gleichung Verhältnis angibt zwischen der Energie in der untersuchten Lichtquelle (a) und der Energie im Hefnerlicht (h) bei der Wellenlänge kinn, und wo die rechte Seite der Gleichung das Verhältnis zwischen der Lichtstärke in der untersuchten Lichtquelle und im Hefnerlichte ebenfalls bei  $\lambda = n$  angibt.

Eine bedeutende Hilfe bei solchen Berechnungen von Energiekurven mit der Energiekurve des Hefnerlichtes als Ausgangspunkt ist hier für mich der Umstand gewesen, daß Frl. E. Köttgen eine Reihe sehr fein ausgeführte photometrische Vergleichungen zwischen dem Hefnerlicht und den am häufigsten angewandten Lichtquellen (mit Ausnahme elektrischen Lichtes) vorgenommen hat.\*) — Eine Schwierigkeit bei Umrechnung quantitativer Resultate von andern aus der Spaltbreite in die Energie habe ich indessen darin gefunden, daß verhältnismäßig viele Quantitätsbestimmungen unter Gebrauch von Sonnenlicht vorgenommen sind. Dies erschwert jede zuverlässige Umrechnung im hohen Grade. Solange es sich doch wenigstens um direktes Sonnenlicht (am besten Heliostatenlicht) handelt, kann man einigermaßen sicher vorgehen, ist aber, was in der Regel der Fall sein wird, Licht von blauem, weißem oder bedecktem Himmel benutzt, so werden die Begriffe fließend. Denn erstens kann man in diesem Falle nicht ganz auf die Konstanz des Lichtes bauen, und dann - was das wesentlichste ist - kann man nicht wohl wissen, ob bei den verschiedenen Autoren unter blauem. weißem oder bedecktem Himmelslicht immer dasselbe verstanden wird. Diese Lichtarten können nicht bestimmt definiert werden, und deren Energiekurven sind, wie man unten sehen wird, sehr verschieden. Da es bequem sein dürfte, Energiekurven für einige

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Energie dans le spectre visible de l'étalon Hefner. Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsala Ser. III, Pl. II.

f) Wied, Ann. 1894 Bd. 53, p. 793-812.

der am haufigsten angewandten Lichtarten an einer Stelle beisammen zu innden, habe ich auf Tabelle I sowohl einzelne direkte Energiebestimmungen als auch die Umrechnungen, die ich mit Hilfe der photometrischen Resultate Frl. Kottgens und der Energiekurve Prof. Ängstroms für das Hefnerlicht vorgenommen habe, um Spaltbreitenangaben auf Energie überzuführen, zusammengestellt. (S. Tabelle I und auch Fig. I. die einige der typischesten Energiekurven zeigt.) Alle Energiekurven sind mit der des Hefnerlichtes auf denselben Wert gebracht bei i. 500. Überall ist Flintglasprisma benutzt. Daß verschiedene Flintglasprismen nicht genau dieselbe Dispersion haben, wird hier keine Bedeutung haben, da die maxim de Dispersionsditterenz sehr unbedeutend ist.)

Professor Angstrom teilte mir etwas fri ber als seine Untersuchungen abgeschlossen wurden it genele Formel für die relative Energieverteilung im Spektrum des Hetnerlichtes mit  $E = e^{-\epsilon} e^{-\epsilon}$ , E. Energie e. Basis für das naturliche Tegarithmensystem e. Wellenlange in ee. Mit Kocksicht auf den Wert von C sehe man Professor Angstrons angeführte. Abhändlung da es nur die relativen Werte von E bei verschie benen Wellenlangen sin to die für unsere Untersuchungen. Beiteutung ha en Hinse teh hoder Beiteutung der Groce E sei hier nur bemerkt dad die Energie E bes Strablenbortels zwischen den Wellenlangen

Angstroms Formel for the verschostenen Werte v. r. x ochradeine Zahlenwerte hat, ist ex besquen er. beide Seiten fer Gleiching not einem Zahlenvarte h.  $x_0$  multiplizieren. we fan man am AE = A0  $x_0$  . The critical line einer graphic ben Darstellung ofte Frideswir Angstrometria van Iteliat A  $x_0$  . These West ist v. w. 61 in Tabelle I. wie en spateren Berechnungen benotzt.

In den ersten vier Kolonnen im Tabelle I sind verschiedene direkte Energiemessungen angeführt. Vergleicht man Kolonne is die die Energieverteilung im Hefnerlichte zeigt, mit Kolonne 2 die die Energieverteilung in einer elektrischen Glühlampe (der Nernstlampe) zeigt, so sieht man, daß der Unterschied zwischen diesen zweichnergiekurven nicht sehr bedeutend ist. A. Pflüger hat das große Verdienst, die Energieverteilung in der Nernstlampe bestimmt zu haben bi, da aber Angstrom eine vollständige Ubereinstimmung zwischen Hefnerheht und einer elektrischen Glühlampe mit Rucksicht auf Energie-fand, und Pflügers Versuche des hanir eine Abweichung im Rotzeigen, kann man es vorläung vielleicht als zulassig betrochten, mit der Energieverteilung im Hefnerlichte zu rechnen, wenn bei

is fine bit and Hermite no. For smalls to temps the Tallerien of Tallerien to  $P(4)^{\rm Tallerien}$ 

<sup>7)</sup> Prudes Annalen Bil p. 19 192

Tabelle I.

|     |                                  | Dire<br>Energ         |                        |                        | Ångström-Köttgen |                 |                     |                  |           |                            |                           |                      | König-<br>Langley  |
|-----|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
|     | 1 -                              |                       | 3                      | 4                      | 5                | 6               | 7                   | 8                | 9.        | 10                         | 11                        | 12                   | 13                 |
| i   | Hefizerlicht<br>An <b>g</b> rrom | Nernstikbt<br>Pfluger | Sourcelleht<br>Laugley | Sonnenhebt<br>Lamansky | Somenicht        | Weite<br>Weiken | Bedeckter<br>Himmel | Blauer<br>Hunmel | Auerlicht | Petroleum-<br>Flachbreumer | Fetroleum-<br>Rundbrenner | Gav-<br>Triplexlicht | Gav<br>Triplexhcht |
| 6go | 1,24                             |                       | 0,61                   | 0,47                   | 0,38             | 0,46            | 0,32                | 0,26             |           | 1,24                       | 1,30                      |                      |                    |
| 670 | 1,02                             | 1.07                  | 0,56                   | 0,46                   | 0,38             | 0,47            | 0.34                | 0,31             | 0,50      | 1,01                       | 1,04                      | 1,03                 | 1,66               |
| 650 | 0,82                             | 0.77                  | 0,51                   | 0,44                   | 0,38             | 0,46            | 0,35                | 0,33             | 0,48      | 0,81                       | 0,83                      | 0,82                 | 1,14               |
| 630 | 0,05                             | 0,60                  | 0,47                   | 0,42                   | 0,40             | 0,45            | 0.37                | 0,35             | 0,46      | 0,64                       | 0,65                      | 0,65                 | υ,8 <b>ο</b>       |
| 610 | 0,50                             | 0.48                  | 0,43                   | 0,40                   | 0,40             | 0,41            | 0,38                | 0.37             | 0,43      | 0,50                       | 0,50                      | 0,50                 | 0,55               |
| 500 | 0,38                             | 0,38                  | 0,38                   | 0,38                   | 0.38             | 0,38            | 0,38                | 0,38             | 0,38      | 0,38                       | 0,38                      | 0,38                 | 0,38               |
| 570 | 0,28                             | 0,30                  | 0,34                   | 0,36                   | 0,38             | 0,44            | 0.44                | 0,44             | 0,33      | 0,28                       | 0,28                      | 0,28                 | 0,27               |
| 550 | 0,20                             | 0,22                  | 0,30                   | 0,33                   | 0,37             | 0,43            | 0,45                | 0,46             | 0,29      | 0,20                       | 0,20                      | 0,20                 | 0,18               |
| 530 | 0,15                             | 0,10                  | 0,25                   | 0,29                   | 0,38             | 0,44            | 0,48                | 0,52             | 0,24      | 0,15                       | 0,16                      | 0,15                 | 0,11               |
| 510 | 0,00                             | 0,10                  | 0,20                   | 0,23                   | 0.33             | 0,39            | 0,43                | 0,52             | 0,18      | 0,09                       | 0,10                      | 0,09                 | 0,07               |
| 490 | 0,06                             | 0,06                  | 0,17                   | 0,17                   | 0,33             | 0,40            | 0,44                | 0,57             | 0,14      | O,OO                       | 0,07                      | 0,06                 | 0,05               |
| 470 | 0,04                             | 0,04                  | 0,13                   | 0,12                   | 0,35             | 0,48            | 0,53                | 0.73             | 0,10      | 0,04                       | 0,04                      | 0.04                 | 0,03               |
| 450 | 0,03                             | 0,02                  | 0,10                   | 0,04                   | 0,41             | 0,00            | 0.74                | 1,02             | 0,07      | 0,03                       | 0,03                      | 0,03                 | 0,02               |
| 430 | 10,0                             | 0,01                  | 0.07                   | 0,00                   | 0,20             | 0,31            | 0.37                | 0,62             | 0,04      | 10,01                      | 10,0                      | 10,0                 | 10,0               |

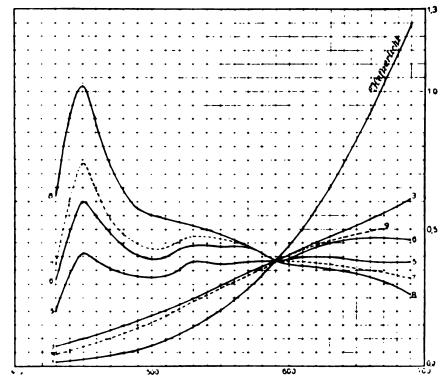

Fig. I.

den Versuchen elektrische Gluhlampen benutzt wurden. - In Kolonne 3 und 4 sind Langleys<sup>4</sup>) und Lamanskys<sup>2</sup>) Energiemessungen für direktes Sonnenlicht angeführt. Beide Verfasser haben Heliostatenlicht benutzt, und ihre Resultate sind, wenn auch nicht gleich, so doch nicht mehr verschieden, als daß sie noch benutzt werden konnen. Daß diese beiden Kurven hinter den Energiekurven des Hefnerlichtes zurückstehen, ist doch sehr wahrscheinlich, u. a., weil die Stelle des Warmemaximums in der Energiekurve nach Lamanskys Aussage etwas verschieden liegt, selbst zu verschiedenen Stunden desselben Vormittags. Auf Grund dieser Inkonstanz allein wird es nicht gut sein, von der Energiekurve des direkten Sonnenlichtes auszugehen, das übrigens auch nicht immer bequem ist bei photometrischem Gebrauche - Sowohl Langleys als Lamanskys Versuche zeigen für das direkte Sonnenlicht bedeutend geringere Werte in dem roten Ende des Spektrums als die Energiekurve für Hefner-Dies konnte man auch erwarten, da selbst eine fluchtige Beobachtung zeigt, daß das Hefnerlicht bedeutend rotlicher ist als das direkte Sonnenlicht

Mit Kolonne 5 beginnt die Reihe jener Energiekurven, die mittels Prof. Angstrems Energiekurye für Hefnerlicht und Erl. E. Kottgens photometrischer Resultate abgeleitet sind-Kelonne 5 zeigt die Energieverteilung im direkten Sonnenlicht, indem bei der Umrechnung in Energie die Durchschnittszahl von 2 nicht sehr verschiedenen Versuchsreihen bei Erl. Köttgen benutzt sind wundert sich gleich, wenn man sicht, wie bedeutend diese Kurve von der Langleys und Lamanskys abweicht, aber die Abweichung wird erklarlich, wenn man auf die Bedingungen achtet, unter denen Frl. Kottgen das Licht der Sonne anwändte. Es war, sagt sie unmöglich, das direkte Sonnenlicht zu untersichen, wenn min den Spalt des Spektralapparates gegen die Sonne richtete, weil deren scheinbarer Diameter, durch den Apparat geschen, einen zu kleinen Teil des Gesichtsfeldes ausfullte, es mutte deshalb vor dem Spalt des Spektroskops ein Mattglas angebrocht werden und die bewirkte, daß verbeiziehende Wolken einigen Einflud ein die Resultate haben konnten. Min kommt zu der Vermutung, daß dieser Einfluß nicht unwesentlich gewesen ist wenn man sieht wie wenig diese Energickurve für das direkte Schnenlicht (5) der Langleys und Lamanskys () und 4) gleicht, und wie wenig sie hinsichtlich der Form - der Energiekurve gleicht, die man erhalt, wenn man das Spaktroskop gegen einen weißen Himmel richtet (siehe Fig I und Kolonne 6)

<sup>&</sup>quot; Risear tee in Sicar Heat Cong Plate XI

To Forge Ann. Bill care governor of a tax-

Die Reihen 6, 7 und 8 zeigen die Energie in verschiedenen Arten von Himmellicht, und man sieht, daß diese Energiekurven untereinander sehr verschieden sind — besonders im Blauen —, wenn sie auch in der Form gut übereinstimmen. Dies zeigt wieder, wie ungünstig man gestellt ist, wenn man eine Umrechnung von Quantitätsbestimmungen, die bei solchem Lichte ausgeführt sind, von Spaltbreite in Energie vornehmen will. Die Genauigkeit, die man hier zu erreichen hoffen darf, ist nur allzu gering, und es würde die gemeinsame Arbeit bedeutend erleichtern, wenn man in Zukunft es unterlassen würde, das Sonnenlicht zu benutzen, wo nicht besondere Gründe dafür sprechen.

Kolonne 9 zeigt dagegen die Energieverteilung in einer Lichtquelle, mit der man sehr praktisch arbeiten kann, nämlich dem Gasglühlicht, dem Auerlicht. Das Auerlicht ist stark und innerhalb langer Zeiträume sehr konstant; seine Energiekurve fällt ziemlich zusammen mit den verläßlichsten Energiekurven für das direkte Sonnenlicht (3 und 4)1). Ganz konstant ist das Auerlicht doch bekanntermaßen nicht; es verändert sich im Laufe der Zeit, so daß es nach und nach schwächer und rötlicher wird. Man könnte sich deshalb einmal eine genaue Angabe wünschen, wie lange ein Auernetz brennen kann, ohne Farbe oder Lichtstärke so sehr zu verändern, daß dies praktische Bedeutung erhält. — Während es genugsam bekannt ist, daß das Auerlicht nach vielen Brennstunden - ohne daß man doch weiß, bei wie vielen - schwächer und rötlicher wird, ist es weniger bekannt, daß man das Netz nicht gern zu Versuchen anwenden soll, bevor es ein paar Tage gebrannt hat. Die relative Lichtverteilung im Spektrum des Auerlichtes verändert sich, wie Frl. Köttgen gezeigt hat, etwas in den zwei ersten Tagen, verbleibt aber vom zweiten bis zum zwölften Tage konstant (wahrscheinlich bedeutend länger). Die Verschiebung ist jedoch so gering, daß sie nicht sonderlich praktische Bedeutung hat. Wichtiger ist es vielleicht, zu beachten, daß die absolute Stärke des Auerlichtes in den ersten 24 Stunden auch etwas verändert wird. Die Ursache hierfür fand St. John<sup>2</sup>) durch folgende Betrachtung:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dafür ist aber doch beim Auerlicht eine andere nicht unwesentliche Mißlichkeit. Bei dieser Lichtquelle ist ja die ausstrahlende Oberfläche nicht gleichmaßig, sondern perforiert, und man muß deshalb, bevor man die Strahlen von einem Auerbrenner in einen Spektralapparat eindringen laßt, besondere Veranstaltungen treffen (indem man z. B. die Strahlen zuerst eine weiße Mattglasplatte passieren laßt). Hierdurch wird das Spektrum des Auerlichts etwas geandert, und es ist deshalb möglich, daß eine photometrische Vergleichung zwischen dem Auerlicht und einem andern Licht (z. B. Hefnerlicht) in verschiedenen Laboratorien zu etwas abweichenden Resultaten führen kann, wenn man nicht unter ganz gleichgearteten Versuchsbelingungen arbeitet.

<sup>4)</sup> Wied, Ann. 1898, Bd. 56.

Das Auernetz besteht, sagt er, aus einem Gewebe von Pflanzenfäden, die in Metallsalze, die sogen. Auersche Losung, getaucht sind. Wird dieses Netz angezundet, so verbrennt das Pflanzengewebe, und es bleibt nur ein Gluhkorper von Oxyd zurück. Durch das Anzunden zieht das Netz sich stark zusammen, etwa so viel, daß es nur die Halfte seiner ursprunglichen Ausdehnung hat. St. John kam da auf den Gedanken, daß diese Zusammenziehung beim Anzunden vielleicht nicht ganz zu Ende gebracht wird. Um das zu erproben, untersuchte er mit Hilfe eines Mikroskops ein soeben angezundetes Netz und fand, daß der Durchmesser der großen Faden des Netzes als Durchschnitt von 50 Messungen die Zahl 0,177 mm ergab. Nachdem das Netz 22 Stunden geglüht hatte, wurde es neuerdings mikroskopisch untersucht, und der Durchmesser war jetzt nur 0,152 mm. Dies zeigt, daß das Netz sich etwas zusammenzicht, was wiederum beweist, daß die ausstrahlende Oberfläche kleiner und damit die Lichtstarke geringer wird

Die in Kolonne to, 11 und 12 angegebenen Energiebestimmungen für Petroleums und gewehnliches Gaslicht zeigen sowohl untereinander als verglichen mit der Energiekurve für Hefnerlicht eine so große Übereinstimmung, daß es bei den Problemen, die wir hier untersuchen wollen, zulassig ist, mit der Energiekurve des Hefnerhehtes zu rechnen, statt mit der für Gas- und Petroleumlicht. Wenn noch dazu kommt, daß, wie oben gesagt, eine ahnliche Übereinstimmung zwischen der Energie im Hefnerlicht und der im elektrischen Glühlicht konstatiert ist, so kann man nicht leugnen, daß Umrechnung von Farbenquantitäten in Energie dadurch auf eine rocht unerwartete Weise vereinfacht wird. Zudem scheint man hiernach vermuten zu durfen, daß die Energie kurven wahrscheinlich für alle Lichtquellen, deren Lichtwirkung wesentlich darauf berüht, daß Köhlenteilehen zum Glüben kommen, ziemlich gleichgeartet sein werden. Das Auerlicht berüht ja auf einem andern Prinzip, indem man es hier mit glühenden Metallverbindungen zu tun hat, daher wahrscheinlich der Unterschied in der Energieverteilung bei zwei so verwandten Lichtquellen wie gewohnliches Gaslicht und Gasgluhlicht

In der letzten Kolonne im Labelle I rije habe ich eine Energiekurve für gewohnliches Gaslicht (Implexbrenner) angegeben, die von A. Konig!) mit Hilte seiner eigenen photometrischen Vergleichungen zwischen Sonnenlicht und Gaslicht und Langleys Energiekurve für Sonnenlicht ausgerechnet ist. Diese Energiekurve Kinigs ist dech kaum hinreichend genau, um damit rechnen

Cier ten Helligaeitamert ter Speatraltarien ibgt pira

zu können, was wahrscheinlich darauf beruht, daß König von einer damals notwendigen, aber zweifelhaften Voraussetzung ausgehen mußte, von der nämlich, daß das Sonnenlicht, das er bei seinen photometrischen Versuchen benutzte, identisch sei mit dem, das Langley zu seinen direkten Energiemessungen benutzt hatte. Ich habe diese Zahlen Königs nur angeführt, um zu begründen, warum ich im folgenden die übrigens ziemlich wenigen Energieangaben, die dieser Autor veröffentlicht hat, nicht benutzt habe. Diese Energieangaben sind auf Grund der oben angeführten zweifelhaften Voraussetzung nicht hinreichend genau, selbst wenn man davon absehen will, daß König zuweilen auf die Absorption in der Macula lutea nicht Rücksicht genommen oder nicht hat Rücksicht nehmen können. Die nicht unwesentliche Bedeutung dieser Absorption werden wir später besprechen.

Mit Hilfe der in Tabelle I angeführten Energiebestimmungen kann man also — unter dem Vorbehalt, der betreffs des Sonnenlichtes und des Auerlichtes gemacht ist — Umrechnungen von Spaltbreite in Energie für die am gewöhnlichsten angewandten Lichtquellen vornehmen. Es ist bisher nur Gewicht gelegt auf die Bedeutung, die dies hat, wenn man die quantitativen Resultate verschiedener Autoren zu vergleichen wünscht. Es ist indessen ganz selbstverständlich, daß es auch aus anderen Gründen Bedeutung hat, Farbenquantitäten in Energie anstatt in Spaltbreite anzugeben. Werden die Quantitäten in Spaltbreite angegeben, so hat dies nur Bedeutung für den benutzten Spektralapparat und die benutzte Lichtquelle, während es, wenn die Quantitäten in Energie angegeben werden, absolute Bedeutung bekommen kann.

# Die Absorption in den Medien des menschlichen Auges und in der Macula lutea.

Als Mittel, Farbenquantitäten in absolutem oder in einem damit proportionalen Maße anzugeben, sind im obigen (Tabelle I) Energiebestimmungen für verschiedene Lichtquellen angegeben. Dies wird hinreichend sein, solange man wie die Physiker — und zuweilen auch die Physiologen — sich nur für die Energie außerhalb des Auges interessiert<sup>1</sup>); aber für die physisch-ophthalmo-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Physiolog kann ja wonschen, die Energie zu kennen, womit Strahlen von verschiedener Brechbarkeit die Oberflache des Korpers treffen. Dies kann für die Therapie oder für die Theorie der Therapie von Bedeutung sein, z. B. bei Lichtbehandlung nach N. Finsens Methode.

logische Farbenlehre stellt die Sache sich etwas anders. Das, worauf es hier ankommt, ist nicht die Energie, die die Hornhaut des Auges trifft, sondern die Energie, die zur Netzhaut gelangt; und um diese bestimmen zu konnen, muß man von der Absorption Kenntnis haben, die stattnidet, bevor die Strahlen zur lichtperzipierenden Schichte der Netzhaut hineingelangen

In der Hornhaut, in der Wasserflussigkeit und im Glaskorper wird das Licht zwar absorbiert, aber die Absorption ist, wie die neuesten Untersuchungen gezeigt haben, beinahe gleich stark für Strahlen von verschiedener Brechbarkeit -- wenigstens innerhalb des sichtbaren Spektrums. Bei relativen Bestimmungen pflegt man daher auf diese Absorption nicht Rucksicht zu nehmen. Fur die Linse ist das Verhaltnis ein anderes, indem es sich hier moglicherweise nicht bloß um eine für alle Strahlen gleichgeartete Absorption handelt, sondern um eine auswahlende, die sog "elektive Absorption". Die Linse des menschlichen Auges ist eine lange Reihe von Jahren beinahe ungefarbt, wird aber mit dem Alter, in der Regel wohl erst gegen das funfzigste Jahr, etwas (und zuweilen sehr) gelblich. Wir begegnen hier einem wesentlichen Hindernis für genaue Angabe von Tretinaler Energie<sup>(1)</sup>), denn obwohl man meistens davon ausgehen kann, daß die Linse ber jungeren Personen nicht sonderlich gelb ist, muß man doch auf Ausnahmen, gefaßt sein, da ja durchaus nichts im Wege steht, daß die Linse vor der Zeit alt, d. h. gelb. werden kann. Man ist deshalb immer der Gefahr ausgesetzt, etwas verkehrt zu rechnen, wenn man voraussetzt, daß ein Erwachsener ungefarbte Linsen hat. Eine Massenuntersuchung der Absorption in Linsen auf verschiedenen Altersstufen wurde deshalb hier eine gute Richtschneit geben konnen, ist aber bisher leider noch nicht vorgenommen worden, unsere Kenntnis der Absorption in der Linse ist noch schr unvollkommen. Ist die Linse gelb geworden, so wird das zur Folge haben, daß vorzuglich die blauen und violetten Strahlen absorbert werden so diß dis Auge pitzt einen Uberschiß un blauen und vieletten Eichen fordert, um auf gleiche Hohe mit dem normalen Auge (mit ungefärbter Linse) zu kommen. Daß die Absorption in der Linse mit Rucksicht auf die blauen und vieletten Strahlen im Verhaltnis zur Absorption in Rot war bedeutend werden kann, ist aus den Versuchen zu ersehen die Komg mit der Linss eines 55 jahrigen Mannes angestellt hat b. Konig kom

i Unter Tretingler Energie, verstehen wir hier die Energie, die zur Nerzhalt hinengelangt im Gegensatze zur in hiszwichen Energie. In die Energie, die die Hornhauf des Auges trifft.

<sup>1/2</sup> Sitzungster if Berliner Landemie 1874 Bil 2 3 146

hierdurch zu den in Tabelle II angeführten Koeffizienten. Diese Koeffizienten, die Durchlässigkeitskoeffizienten (L), geben das Verhältnis zwischen den Lichtmengen, die bei Strahlen von verschiedener Brechbarkeit durch die Linse gehen. Wie man aus dieser Tabelle sehen wird, ist die Absorption in Violett bedeutend größer als die in Rot, und der Unterschied zwischen der Absorption der blauvioletten und der roten Strahlen kann vielleicht noch größer werden, da wir ja keine Garantie dafür haben, daß Königs Zahlen gerade an der Maximalgrenze für Absorption in der Linse liegen.<sup>1</sup>)

Tabelle II.

| , i        | 655   | 631   | 619   | 610   | 600   | 590   | 580   | 570   | 560   | 550   | 540   | 530   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>L</b> = | 0,976 | 0,950 | 0,930 | 0,912 | 0,897 | 0,882 | 0,855 | 0,832 | 0,802 | 0,781 | 0,750 | 0,710 |
| λ -        | 520   | 510   | 500   | 490   | 480   | 474   | 464   | 454   | 448   | 437   | 420   |       |
| L          | 0,680 | 0,640 | 0,600 | 0,550 | 0,505 | 0,474 | 0,421 | 0,365 | 0,330 | 0,255 | 0,120 |       |

Die Vorsicht verlangt daher, bis auf weiteres von Farbenversuchen bei Personen, die ziemlich viel über 40 Jahre alt sind, soviel als möglich abzusehen, vorausgesetzt, daß man keine Gewißheit dafür schaffen kann, daß normale Farbenauffassung vorhanden ist. - Die verhältnismäßig starke elektive Absorption, die in der Linse stattfinden kann, ist übrigens ein Phänomen, auf das die Maler aufmerksam sein sollten. Sie werden gleichwie andere Menschen in höherem Alter oft, ja wohl immer die Farben mehr gelblich als normal sehen, ohne daß sonst die Sehschärfe vermindert zu sein braucht. Liebreich hat speziell die Bedeutung studiert, die die Absorption in der Linse für die Malkunst haben kann<sup>2</sup>). Man kann sich, sagt er, eine Vorstellung davon machen, wie Menschen mit gelber Linse die Farben sehen, wenn man ein gelbes Glas vor seine Augen hält. Hat man sich etwas an dieses Glas gewöhnt, so sieht man alles nicht gelblich wie am Anfang, sondern die Dinge scheinen ihre natürliche Farbe zu haben, da das Auge für gelbes Licht geschwächt ist. Eine genaue Untersuchung zeigt jedoch, daß alle schwachblauen Farben gar nicht gesehen werden können, da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nuch wenn die Linse zuweilen mehr oder weniger gelb sein kann, als die von Konig untersuchte, ist es doch möglich, daß das Verhaltnis zwischen den Durchlassigkeitskoefnzienten unverändert bleiben kann. Dies wird der Fall sein, wenn die mehr oder minder ausgeprägte gelbe Farbe der Linse darauf beruht, daß eine bald dickere bald dunnere Schicht desselben gelben Farbstoffs abgelagert wird. Die relative Absorption wird dann ganz unverändert bleiben.

<sup>2)</sup> Siehe das Referat in Nature 1872, p. 404. Die Originalabhandlung (Die Fehler des Auges bei Malern. Der Naturforscher, Nr. 47, 1872) war mir nicht zuganglich.

das gelbe Glas sie absorbiert. Dies hat bei Naturbetrachtung keine sonderliche Bedeutung, da es nur verhaltnismaßig schwache blaue Farben sind, die absorbiert werden, aber für das Malen ist es anders. Hier arbeitet man mit einer viel lichtschwacheren Farbenskala als die, welche wir in der Natur sehen, und wenn man ein Gemalde durch ein gelbes Glas betrachtet, wird man daher in der Regel mehrere Stellen finden, wo die blauen Farben so schwach sind, daß sie von dem gelben Glas absorbiert werden. Selbst die intensiyste blaue Farbe, die der Maler auf seiner Palette hat, wird vom Glase bedeutend geschwacht. An Gemalden, die gemalt sind, nachdem der Maler das funfzigste Jahr überschritten hat, kann man diese Wirkung oft sehen. Ein Beispiel hierfur ist nach Lieb-Mulready. Man behauptete, daß Mulready, als er alter wurde, "too purple" malte. Eine genauere Untersuchung zeigt indessen, daß das Eigentumliche an seinen spateren Arbeiten das ist. daß er zuviel Blau gebraucht hat. Sieht man Mulreadys spatere Gemalde durch ein gelbes Glas an, so verschwinden diese Fehler, was fruher unnaturlich schien, wird verbessert, z.B. wird eine zu violette Gesichtsfarbe nun naturlich rot. Der Kunstler hatte viele dieser Fehler vermeiden konnen, wenn er ein blaues Glas vor seine Augen gehalten hatte.

In der Hornhaut, in der Wasserflussigkeit und im Glaskorper werden, wie gesagt, alle Strahlen des sichtbaren Spektrums fast gleichmaßig absorbiert, und da man wenigstens mit einiger Sielerheit es unterlassen kann, auf elektive Absorption in der Linse Rucksicht zu nehmen, so lange man nur Versuche benutzt, die von jungeren Personen angestellt sind, konnte es ganz unnotig erscheinen sich um die Absorption im Auge zu kummern. Dies ist doch nicht der Fall, denn auf der Netzhaut selbst, aber vor deren lichtperzipierender Schieht, findet man bei allen Menschen (selbst bei Total farbenblinden) und auf allen Altersstufen den sog gelben Fleck. Macula lutea - Macula lutea hat auf der Netzhaut eine Große von mindestens ; mm im Durchmesser und die Lichtstrahlen werder. hier verschieden, je nach ihrer Wellenlange, absorbiert, so daß, wenn zwei gleich große Lichtmengen von verschiedener Wellenlange der. gelben block treffen, sie nicht mehr gleich groß sein werden, wenz. sie diesen passiert haben. Es ist deshalb sehr notwendig die Absorption im gelben Fleck zu kennen, und sie ist auch mehrmids und auf verschiedene Weise bestimmt worden

Der Physiker P. Glan hat das Verdienst zuerst die Losing dieser Aufgabe versucht zu haben b. aber seine Resultate sind

A little gern Ar has Ball to the grown a

übrigens verfehlt. Glan bestimmte nämlich die Absorption im gelben Fleck, indem er durch farbige Gläser zwei gleich helle Kerzen betrachtete, die eine Flamme direkt, die andere extramakulär unter einem Winkel von ungefähr 200 und dann die eine Kerze so lange näherte oder entfernte, bis ihm beide Flammen gleich hell schienen. Er vermeinte so die Maculaabsorption aus dem Abstand der Lichter vom Auge und aus dem Winkel, unter dem ihr Licht das Auge traf, bestimmen zu können. Dies führt indessen - ganz abgesehen von der Genauigkeit, womit man auf diese Weise experimentieren kann - nicht zu brauchbaren Resultaten, weil Glan stillschweigend von der fehlerhaften Voraussetzung ausging, daß die Struktur der Netzhaut dieselbe ist, unmittelbar hinter der Macula und außerhalb dieser. Die Anatomen haben längst gewußt, daß dies nicht Es gibt eine verschiedene Verteilung der lichtperzider Fall ist. pierenden Elemente, Stäbehen und Zapfen, hinter und außer der Macula und deshalb auch eine etwas abweichende Farbenauffassung.

Glans Versuch, die Absorption im gelben Flecke zu bestimmen, gelang also nicht. Einige Jahre nachher bestimmte indessen einer von Prof. Herings Assistenten, Dr. Moritz Sachs, die Absorption in der Macula<sup>1</sup>) mit hinreichender Genauigkeit. Sachs benutzte nach Herings Vorschlag eine direktere Methode als die, welche Glan angewandt hatte. Vom pathologisch-anatomischen Institut in Wien erhielt Sachs mehrere Maculae, die kurz nach dem Tode ausgeschnitten waren\*). Diese Maculae wurden nun vor den einen Spalt in einem Spektroskop gestellt, und die Absorption in der Macula machte sich in der Weise geltend, daß die eine Hälfte des Gesichtsfeldes (die, welche ihr Licht vom Spalte erhielt, vor dem eine Macula angebracht war) etwas dunkler schien als die andere Hälfte des Gesichtsfeldes, die vom andern Spalte beleuchtet wurde, der frei war. Die Verdunkelung fand ganz überwiegend an dem blauen Ende des Spektrums statt. Da man im voraus dafür gesorgt hatte, daß die zwei Hälften des Gesichtsfeldes gleich hell waren, bevor die Macula vor den einen Spalt gesetzt wurde, konnte man jetzt ein Maß für die Größe der Absorption im gelben Fleck erhalten, indem man den Spalt, vor dem eine Macula angebracht war, unverändert ließ und dann notierte, um wieviel man den andern Spalt bei den verschiedenen Farben vermindern mußte, damit beide

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Pflügers Archiv, Bd. 50, 1891, p. 574-587. Sachs scheint Glans Abhandlung nicht gekannt zu haben; wenigstens spricht er nicht davon.

<sup>\*)</sup> In Graefe Saemisch' Handbuch usw., Aufl. II., p. 75, schreibt Greff folgendes. "Wir finden..., an der Stelle des scharfsten Sehens..., einen gelben Farbstoff, der alle Schichten der Retina durchsetzt und sich auch noch lange post mortem erhalt."

Halften des Gesichtsfeldes wieder gleich hell erscheinen konnten. Indem er auf diese Weise vorging, kam Sachs zu den in Tabelle III angeführten Werten für 9 verschiedene Maculae  $^4$ ). "Schon mit bloßen Augen", sagt Sachs, "könnte man sehen, daß es ganz bedeutende Unterschiede zwischen den Maculae von verschiedenen Menschen gebe, indem einige mehr, andere weniger gelblich seien "Betrachtet man indessen die Tabelle von Sachs, in welcher alle neun Versuchsreihen bei der Frauenhoferschen Linie D auf denselben Wert (to) gebracht sind, sicht man, daß trotz der von Sachs bei den verschiedenen Menschen in der Maculapigmentierung hervorgehobenen Verschiedenheit keine sichere Abweichung unter den relativen Absorptionszahlen konstatiert werden kann. Es scheint also, daß hier nur von quantitätiven, nicht aber von qualitätiven individuellen

Tabelle III.

|       | !          |       | •    | 4    |       | •     | •     | •     | •     |
|-------|------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ,     | 1          | , , , |      |      |       |       | .0    | :     | :     |
| 11.   | ٠,٠,       |       |      |      |       |       | _     |       | -     |
| .12.5 | ľ          | 200   |      |      |       | . 4-  |       |       |       |
|       |            | ٠,    | , .  | , .  |       | , .   | ,     | a :*  |       |
| ::•;  | 1 42       | • :*  |      |      |       |       | . :*  | . : * | • 🚜   |
| .:.   | l          | . ,   | :    | _    |       |       | • • • | • **  | • • 1 |
| .:    | • • •      | • ;   |      |      |       |       |       | •     | ٠.,   |
|       | · · ·      | • .•  |      |      |       |       |       | • •   | * 41  |
|       |            | * ::  | * 4: | -    | • ,   | • • . | •     | • . • |       |
| 40.   | l          | •     |      |      |       |       |       |       |       |
| 4*1.  | <i>,</i> . | · ·•  | • •  | • .• | • • . | ٠,    | • •   |       |       |
| 4000  | 1          | • :   |      |      |       | •     |       |       |       |
| 41* 4 |            | . • . |      |      | • • • | • • . |       |       |       |
| 43. " | <b>.</b>   |       |      |      |       |       |       |       |       |

Differenzen die Rede sein kann, d.h., hier undet bald eine dickere, bald eine dunnere Ablagerung von demselben gelben Pigment statt. Vorlaung muß man hiervon ausgehen ganz sieher ist es aber übrigens nicht. In Zeitsehr usw. Bel 5. 186) p. 184 schreibt Ebbinghaus namlich folgendes. "Leider konnte er ise Sachschierber die Netzhaute nicht unterschiedsles bemitzen, wie sie ihm zu Handen kamen, sondern nach einer mir vin Hrn. Hering gemachten brief lichen Mitteilung konnte er nur besser pigmentierte. Mieulie verwenden. Diehisch bleibt es unbestimmt wie weit die nichweisbaren Verschiedenheiten in der Absorption verschiedener Maeulie eigentlich gehen. ==

Müssen wir auch unterdessen vorläufig davon ausgehen, daß die Verschiedenheiten in der Maculapigmentierung nur quantitativ sind, leuchtet es doch ein, daß diese Verschiedenheiten mehrere der individuellen Abweichungen, die man bei Personen normaler Farbenauffassung findet, hinreichend erklären können. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Heringsche Schule bisweilen die Bedeutung übertrieben hat, welche die verschiedene Maculapigmentierung haben kann, indem man von dieser Seite geneigt war, viele individuellen Verschiedenheiten in der Farbenauffassung bei Normalen — wie auch mehrere bei Farbenblinden — durch eine Hinweisung auf verschiedene Absorption in der Macula zu erklären. Ist dieses auch übertrieben, so kann es doch andererseits nicht geleugnet werden, daß mehrere individuelle Differenzen

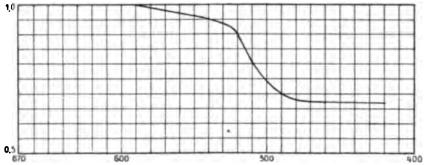

Fig. 11.

hierdurch erklärbar werden. Das haben übrigens sowohl Max Schultze<sup>1</sup>) und Maxwell<sup>2</sup>), als später v. Kries und Frey<sup>3</sup>), auf indirekte Versuche gestützt, für wahrscheinlich gehalten, während Hering der erste ist, der es direkt nachgewiesen hat, indem er "relativ blausichtige Versuchspersonen" durch eine [passend gewählte Macula sehen ließ und dadurch erreichte, daß sie jetzt in ihren Angaben mit den "relativ gelbsichtigen" übereinstimmten. Die Verschiedenheit in der Maculapigmentierung kann nach Hering so groß werden, daß dieselbe Mischung von Spektralgrüngelb und Spektralgrünblau, die einer rein grün findet, dem anderen blaugrün und dem dritten gelbgrün erscheinen kann. - Nimmt man, was nach dem vorhergehenden sich wohl verteidigen läßt, die Mittelzahl von Sachs' Versuchen, so erhält man eine Kurve wie Figur II (siehe auch Tabelle IV). Daraus ersieht man, daß die Absorption zwischen den Fraunhoferschen Linien D und E lang-

2

<sup>1)</sup> Über den gelben Fleck der Retina 1806.

<sup>9)</sup> Philosophical Transactions 1800, Bd. 150.

<sup>3)</sup> Du Bois-Reymonds Archiv 1881.

sam steigt und darauf bis F schnell wächst. Von hier bis G bleibt sie fast unverändert<sup>1</sup>). Die Behauptung von Helmholtz, daß die Macula absorption nur Bedeutung für die Strahlen um F hat, läßt sich also nach den Versuchen von Sachs nicht langer verteidigen; die Absorption kann fast ganz bis D gemessen werden. Jenseits D ist keine Absorption oder jedenfalls keine meßbare.

Das Ergebnis der hier diskutierten Absorption in den Augenmedien und dem gelben Flecke ist also, daß man, weil nur in der Macula (auf allen Altersstufen) elektive Absorption stattfindet, sich damit begnugen kann, die Absorption in der Macula zu berucksichtigen, solange man mit relativer Energie zu tun hat.

Tabelle IV.

| 7 | 1     | 1.25     | دعودة  | (4., | 171                               | 47.4    | ife:    | ***   | ; (- | (40    | c)c   | £ 100 | (20   | <b>(</b> ; ) |
|---|-------|----------|--------|------|-----------------------------------|---------|---------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| M | ,     | t        | :      | ( P) | . ,41                             | ., p# 1 | . , , . | . /1  | 11:2 | د) د - | 11/24 | 1.941 | غدمون | . 4          |
| • | 6     | \$ · • · | 4.34.1 | 44.1 | 474                               | 4.      | 4, 4    | 444   | 4(1) | 444    | 437   | 4 4.7 | 420   |              |
| M | 0.770 | 11.74    | .,     |      | 9, <b>7</b> . <b>7</b> . <b>7</b> | 0 1.16  |         | . 17. | 01.  | • ;    | 0.55  | 4,7   | 402   |              |

Eine für die praktische Seite der Wissenschaft unwesentliche, für die theoretische Seite um so viel wichtigere Frage wollen wir in diesem Zusammenhange berühren. Man hat gemeint, daß die Grenzen des sichtbaren Spektrums durch die Absorption in den Augenmedien bestimmt werden, da es ja einleuchtend ist, daß wir nichts außerhalb der Grenzen des Spektrums sehen, wenn alle oder die meisten der Strahlen durch die Augenmedien hier absorbiert werden. Diese Erklarung ist doch ganz unrichtig. Was Ultraviolett betrifft, hat man ja schon lange eingesehen, daß solche Strahlen die Netzhaut erreichen und dieselbe beeinflussen konnen, da sie sonst nicht durch hinreichen le Adaptation sichtbar werden konnen.

Was Ultrarot betrifft, ist die Sache weniger klar gewesen. Man hat hier nicht a priori entscheiden konnen, ob die Unsichtbarkeit der ultraroten Strahlen von totaler Absorption in dei. Augenmedien herruhrt, oder ob sie vielleicht durch die Unempfanglichkeit der Netzhaut für diese Strahlen bedingt ist. So-

i King ihr utrigens sollat di Mittelrat, sin Saids Observationen bei nutzt meint, dau die Visieption ist dem Steigin auch ein wenig jenselts I her fahren muss. Hier der sagt er folgendes insbesindere michte sich es für un wahrs heinig hibliten dau wie Hr. M. Saids gefunden hat, die Abserptson in der Macula sin der Weilenlange geschich is zum solletten Ende nicht mehr zunimmt nich ist sein geltigefahrtes Eigenen besonnt welches einen mit hen Verlauf der Abserption zeigte. Siehe Sitzungsber di Berliner Akad 1844, Bd II p. 660

wohl Brücke als auch Helmholtz haben den Augenmedien die Schuld zugeschrieben; dies wurde von Franz bekämpft, und 1895 entschied E. Aschkinas¹) die Frage, indem er durch eine — wie es mir scheint. nicht sehr beachtete — bolometrische Untersuchung dartat, daß die Absorption bei  $\lambda = 670$  nur ein Prozent ausmacht, und daß sie von da langsam steigt, je weiter wir ins Ultrarote kommen, um erst bei  $\lambda = 1400$  total zu werden (siehe Tabelle V). Daraus folgt, daß die Absorption in den Augenmedien an der Unsichtbarkeit der ultraroten Strahlen nicht schuld sein kann.

Tabelle V.

(A - die Absorption in Prozenten.)

| i   | A   | i    | A    | i    | A    |
|-----|-----|------|------|------|------|
| 670 | 1   | 850  | 8    | 1063 | 36   |
| 690 | 1   | 872  | 10,5 | 1095 | 34.5 |
| 710 | 2,5 | 890  | 12   | 1127 | 48,5 |
| 730 | 5   | 912  | 16,5 | 1162 | 82   |
| 750 | 6   | 935  | 24   | 1205 | 93   |
| 770 | 0,5 | 958  | 43   | 1252 | 94   |
| 700 | 5   | 980  | 60   | 1300 | 93.5 |
| 810 | 5   | 1008 | 60,5 | 1350 | 97.5 |
| 830 | 8   | 1035 | 47.5 | 1400 | 100  |

# Die Schwellenwerte und deren Abhängigkeit von den physiologisch-anatomischen Verhältnissen in der Netzhaut.

§ 1.

#### Die neutralen Schwellenwerte.

Unter der Voraussetzung, daß wir nur solche Farbenuntersuchungen berücksichtigen, bei welchen man dafür gesorgt hat,
daß die Erweiterung der Pupille keine Rolle spielen kann<sup>2</sup>), können
wir uns jetzt von den Energien, die in einem bestimmten Fall die
Netzhaut beeinflussen — welche wir immer die "retinalen Energien"
benennen wollen — ein ziemlich zuverlässiges Wissen verschaffen.
Die erste Frage, welche wir beantworten müssen, wird natürlich
diese sein: Was wird aus den Lichtenergien, die die Netzhaut
treffen? Werden gleich großen retinalen Energien gleich helle
Farbenempfindungen entsprechen, oder wie verhält sich die Sache

<sup>1)</sup> Wied. Ann. Bd. 55.

f) Das ist eine Notwendigkeit, da der Diameter der Pupille bei der stärksten Beleuchtung fast zehnmal kleiner als bei der schwächsten werden kann.

hier? Um den einfachsten Fall zuerst zu betrachten, fangen wir damit an, die retinalen Energien an der Schwelle zu untersuchen, wo alle Farben — rot ausgenommen — ihre spektrale Qualität eingebüßt haben und uns dunkel gräulich (neutral) erscheinen. Wir nehmen hier unseren Ausgangspunkt von der vorlaufig unbewiesenen, wohl aber ganz wahrscheinlichen Voraussetzung, daß alle eben merkbaren Neutralfarben an der Schwelle gleich hell, aquiluzid sind. Daß diese Farben gleich hell sind, hat man oft als ganz selbstverstandlich betrachtet, so schreibt z. B. Konig!): "Es ist ersichtlich, daß man die eben merkliche Helligkeit als eine bestimmte Helligkeitsstufe auffassen kann.... das, was man eben währnehmen kann, hat stets dieselbe Helligkeit, gleichviel, von welchem Licht der Reiz ausgeubt wird." Konig hat übrigens, wie wir spater sehen werden, durch seine eigenen Experimente den Beweis der Richtigkeit dieser Behauptung gegeben.

Wir setzen also voraus, daß alle eben merkbaren Farben an der Schwelle gleich hell sind, und versuchen dann die Frage zu beantworten. Mit wie großen (relativen) Energien mussen Strahlen verschiedener Brechbarkeit die Netzhaut treffen, damit wir eben eine Minimalempfindung erhalten konnen? Die einfachste Antwort dieser Frage scheint unleugbar, daß gleich große retinale Energien gefordert werden, wenn die einzelnen Farben eben über die Schwelle treten konnen. Der Sachverhalt ist indessen nicht ein solcher — weishalb, werden wir spater sehen. Selbst durch eine unvollkommenere Kenntnis von den retinalen Energien als diejenige, die wir jetzt vermittelst der vorhergehenden Untersuchungen uns verschaffen konnen, hat man konstatieren konnen, daß unsere Netzhaut von sehr verschiedenen Energiegroßen beeinflußt werden muß, damit wir bei Strahlen verschiedener Brechbarkeit die erste schwache Spur von (neutraler) Farbe sehen konnen.

Man hat verschiedene Versuche angestellt, um das Verhaltnis zwischen den retinalen Energien, die hier wirksam sind, zu bestimmen, die genaueste aber, ja vielleicht die einzige wirklich genaue Bestimmung dieses Verhaltnisses hat dech Kenig gemacht. Dieser hat eine besenders gute Untersuchung der retin den Energien an der Schwelle vorgenommen, wiewohl seine Endresultate etwas verscheben werden, weil er seine Berechnungen mit der vorhergen innten etwas unvollkommenen Energiekurve vergenemmen hat eisehe Tabelle I. Kelenne 13). Nehmen wir deshalb die Untersichningen von Kenig wieder auf

g Belligeertswerte, fer Sieutralfarten i bat gior

<sup>4</sup> Heligaeitamerte usm quit

Es ist hierbei möglich, den wesentlichsten Teil der Arbeit, die König gemacht hat, zu benutzen; seine direkt gefundenen Resultate, d. h. seine Bestimmungen der für verschiedene Farben verschiedenen Größe, die er dem Spalt des benutzten Spektralapparats geben mußte, um eine eben merkbare Empfindung zu erhalten, sind, wie alle Versuche dieses Forschers, besonders zu-Es sind nur Königs unvollkommene Energiekurven, welche die Umrechnung von Spaltbreite zu Energie und damit auch Königs endliche Resultate weniger korrekt machen. Da ich sehr bezweiselte, daß es mir möglich sei, die genannte direkte Bestimmung mit ebenso großer, geschweige größerer Genauigkeit als König vorzunehmen, welcher ja einen vorzüglichen Spektralapparat benutzte und übrigens eine phänomenale Übung im Vornehmen solcher Experimente hatte, hielt ich es nicht nur für das Leichteste, sondern auch für das Sicherste, von den Königschen Versuchen auszugehen und nur die Umrechnung von Spaltbreite zu Energie vorzunehmen, ausgehend von der vollkommenen Kenntnis, die die Messungen von K. Angström uns gegeben haben. König experimentierte auf die Weise, daß er, nachdem er hinreichend adaptiert hatte, die Lichtstärke der verschiedenen Farben verkleinerte, bis er eine Minimalempfindung erreichte.

Tabelle VI.

|       |         | 2       | 3      |   | 4    | 5                      | 6                 | 7                |
|-------|---------|---------|--------|---|------|------------------------|-------------------|------------------|
| à     | s       | $E_{A}$ | S<br>E |   | M    | S<br>Ē <sub>A</sub> ∙M | aus-<br>geglichen | $P_{\mathbf{a}}$ |
| 670   | 0,00338 | 1,02    | 0,0033 | , | 1    | 0,0033                 | 0,0033            | 0,0004           |
| 650   | 0,00561 | 0,82    | 8000,0 |   | 1    | 6000,0                 | 0,016             | 0,002            |
| 025   | 0,0288  | 0,61    | 0,047  |   | ı    | 0,047                  | 0,11              | 0,012            |
| (4)5  | 0,0825  | 0.47    | 0,18   |   | ı    | 0,18                   | 0,31              | 0,034            |
| (QO   | 0,177   | 0,38    | 0,47   |   | 1    | 0,47                   | 0,84              | 0,092            |
| 575   | 0,362   | 0,31    | 1,17   |   | 0,99 | 1,18                   | . 1,99            | 0,22             |
| 555   | 0,713   | 0,22    | 3,24   |   | 0,97 | 3,34                   | 3,84              | 0,42             |
| 535   | 1,000   | 0,16    | 6,25   |   | 0.95 | 6,58                   | 6,14              | 0,68             |
| 520   | 0,934   | 0,12    | 7.78   | i | 0,91 | 8,55                   | 8,16              | 0,90             |
| \$U.S | 0,650   | 0,08    | 8,13   |   | 0.77 | 10,56                  | 9,10              | 1,00             |
| 440   | 0,427   | 0,06    | 7,12   | • | 0,70 | 10,17                  | 8,36              | 0,92             |
| 470   | 0,167   | 0,04    | 4,18   |   | 0,67 | 6,24                   | 6,22              | 0,68             |
| 450   | 0,0521  | 0,03    | 1.74   | 1 | 0,67 | 2,60                   | 3,14              | 0,35             |
| 430   | 0,00760 | 10,0    | 0,76   |   | 0,67 | 1,13                   | 1,13              | 0,12             |

In Tabelle VI, Kolonne I, ist eine Reihe von Zahlen (S-Werte) angeführt, welche die reziproken Werte der Breite angibt, die König bei diesen Versuchen dem Spalt geben mußte, um eine eben merkbare Farbe an verschiedenen Stellen im Spektrum zu erhalten. Wir ziehen es vor, nicht mit den Spaltbreiten, sondern gleich mit ihren reziproken Werten zu rechnen; es leuchtet näm-

lich ein, daß, je großer die Breite ist, die man dem Spalt eines Spektralapparats geben muß, um eine Minimalempfindung zu erhalten, desto kleiner ist die Große, für die wir uns interessieren, namlich die Reizempfindlichkeit. Die reziproken Werte von Konigs Spaltbreiten - die S-Werte - geben also die Reizempfindlichkeit des Auges an der Schwelle im gegebenen Spektrum Um nun die Reizempfindlichkeit unabhängig von dem Spektrum, womit man gearbeitet hat, auszudrucken, mussen wir die gefundenen Werte für S in Energie umrechnen. Das kann auf folgende Weise ausgeführt werden. Konig hat mit einem Dispersionsspektrum gearbeitet und als Lichtquell einen Gastriplexbrenner benutzt, will man seine Quantitatsangaben in Energie umrechnen, muß man deshalb – da die lebendige Kraft gerade proportional mit der Spaltbreite und mithin umgekehrt propor-S mit  $F_{\star}$  dividieren, wo  $E_{\star}$  die Energie im tional mit S ist Dispersionsspektrum des Hefnerlichtes ist. Wir können namlich, wie früher gesagt, die Energiekurven des Hefnerlichtes überall benutzen, wo mit gewohnlichem Gaslicht, Petroleumlicht und vielleicht auch mit elektrischem Glühlicht gearbeitet worden ist. In Tabelle VI, Kolonne 2, sind die Werte von E<sub>4</sub>1) und in Kolonne 3 der Wert von  $\frac{S}{F_k}$  angegeben. Kolonne 3 gibt uns doch keine hinreichende Aufklarung dessen, was wir suchen die reziproken Werte der Energie, womit Strahlen verschiedener Brechbarkeit die Netzhaut treffen mussen, um uns eine Minimalempfindung zu verschaften, wir mussen, um Kenntnis davon zu erhalten, auch die elektive Absorption in der Macula lutea berucksichtigen. Der Durchlassigkeitskoefnzieht für Macula, M. ist in Kolonne 4 angegeben (vgl. Tabelle IV), und wenn wir  $\frac{S}{E_{\bullet}}$  mit M dividieren, erhalten wir die reziproken Werte, der gesuchten retinalen Energien, an, der Schwelle; diese Werte sind in Kolonne 5 angeführt. (Wir mussen hier dividieren, denn je mehr Licht durch die Macula geht, also je großer M ist, deste greßer wird auch der Bruchteil sein, den die Retina von E., d. h. von der Lichtmenge, die die Hornkeit des Auges triff', empfangt). Da Kolonne 5 uns keine vollstan fig glatte Kurve gibt, was aber ber so schwierigen Versuchen auch nicht zu erwarten ware, sind die Werte in Kolonne 5 durch eine einfache Interpolationsformel ausgeglichen worden. Man erlangt dadurch die Zahlen in Kolonne 6. Die benutzte Ausgleichungsformel war die folgende:

<sup>1)</sup> Vgi Tabelle I, holonne :

 $C=\frac{a-2b+3c+2d+e}{9}$ , wo a, b, c, d und e 5 nach einander in Kolonne 5 folgende Zahlen bezeichnen, und C den durch die rechte Seite der Gleichung gefundenen Wert für das mittlere Glied (c) angibt. Am Anfang und am Schluß der Kolonne 5 wurde die vereinfachte Formel  $B=\frac{a+2b+c}{4}$  benutzt; B gibt hier den durch die rechte Seite dieser Gleichung gefundenen Wert des mittleren Gliedes (b) an. — In Kolonne 7 sind die Werte von Kolonne 6 in der Art umgerechnet, daß der maximale Wert (hier bei  $\lambda=505$ )



a) Kurve für die Reizempfindlichkeit der Normalen;
 b) Kurve für die Schpurpurabsorption;
 c) Kurve für die Reizempfindlichkeit der Rotblinden;
 d) Kurve für die Reizempfindlichkeit eines Totalfarbenblin len.

als eins gesetzt wurde. Das geschah mit Rücksicht auf eine Vergleichung mit Versuchen, die im folgenden erwähnt werden sollen. Fig. III.a, die nach Kolonne 7, Tabelle VI, gezeichnet ist, zeigt also die reziproken Werte derjenigen Energie, die gefordert werden muß, damit wir gerade eine Farbenempfindung an der Schwelle bekommen können. Kurve a. Fig. III, ist also eine Kurve für die Reizempfindlichkeit der Retina, vom benutzten Spektrum unabhängig, welche Größe wir  $P_n$  nennen wollen (die Reizempfindlichkeit für neutrale Farben). — Aus dieser Kurve sowohl als aus Kolonne 7, Tabelle VI, sieht man, daß die Reizempfindlichkeit hier die größte, beinahe an  $\lambda = 500$ , ist und gegen die Grenzen des Spektrums ab-

nimmt - meist doch gegen das am wenigsten brechbare Ende des Spektrums.

Daß eine große Verschiedenheit der Reizempfindlichkeit der Retina für verschiedene Farben stattfindet, weiß man schon lange. Langley 1) hat z. B. durch eine andere Methode als die hier benutzte eine experimentale Bestimmung davon zu geben versucht. Er bestimmte nicht das Verhaltnis zwischen den reziproken Werten derjenigen Energien, die hier dem Auge eine Minimalempfindung verschaffen, also nicht die relativen Werte von  $P_{\bullet}$ , sondern er suchte das mechanische Aquivalent zu finden für die Energien, die angewandt werden mussen, damit wir eine Minimalempfindung bekommen. Das ist sehr schwierig, und Langley meint auch, daß Fehler von ca. 100% bei seinen Untersuchungen begangen sein konnen. Muß man auch darauf rechnen, daß sich so bedeutende Fehler einschleichen konnen, so sind doch die Messungen von Langley sehr interessant, da man dadurch eine Vorstellung von der Empfindlichkeit des Auges für Energieeinwirkung bekommt. Langley fand, daß man mittelst derjenigen Energie, die benutzt wird, um uns eine eben merkbare Empfindung mitten im Spektrum zu verschaffen, nur ein Funfunddreißigstel eines Milligramms ein Milliontel eines Millimeters ( $\frac{1}{12}$   $m \ge n \cdot n$ ) heben kann. Dies gilt von dem mittleren Teil des Spektrums, wo die Reizempfindlichkeit, wie wir gesehen, die großte ist; geht man aber gegen violett oder rot, so wird nach den Versuchen von Langley eine Energie gefordert, die ca. 200mal so groß als diejenige ist, die notig war, um uns eine Minimalempfindung mitten im Spektrum zu verschaffen. Versuche, die Langley angestellt hat, gehen, was die relativen Werte betrifft, fast in derselben Richtung wie die von Konig, die wir umgerechnet haben; sie konnen sich doch nicht damit messen, da die Fehler, wenn man absolute Werte haben will, nach der eigenen Angabe von Langley zu groß sind. Übrigens hat Langley unterlassen, den Einfluß zu berucksichtigen, den die elektive Absorption in der Macula zweifelsohne hat

Ein anderer Schriftsteller, H. Eberth<sup>†</sup>), der fast gleichzeitig mit Langley die relative Reizempfindlichkeit an der Schwelle untersucht hat, berucksichtigt auch nicht die Maculaabsorption. Eberths Resultate konnen – obgleich er selbst sie als 50 wesentliche betrachtet, daß er seine Priorität Langley gegenüber zu behaupten versucht hat -- als ein wohl sehr verdienstvoller, aber doch nur vorlaunger Versuch betrachtet werden, er bricht schon

Fi Friege and Vision: American Journal of Science & Series, 1994. Vol. 35, 17, 17, 17, 17.

h West, Ann. 1949. Bil 33. p. 199-140

bei  $\lambda=470$  seine Untersuchungen ab und hat überdies bei seinen Umrechnungen eine allzu ungenaue Energiekurve benutzt. — In der allerneuesten Zeit hat A. Pflüger¹) einen Versuch gemacht, die Reizempfindlichkeit an der Schwelle mit größerer Genauigkeit als König zu bestimmen. Pflüger erreichte das Resultat, daß hier sehr bedeutende individuelle Abweichungen stattfinden, und daß man mit denselben Versuchspersonen zu verschiedener Zeit sehr verschiedene Resultate bekommt. Dies ist anderseits noch nicht bestätigt worden. Übrigens hat Pflüger, im Gegensatze zu dem, was gewöhnlich bei derartigen Untersuchungen der Fall zu sein pflegt, mit einer von ihm selbst bestimmten, sehr guten Energiekurve gerechnet (siehe Tabelle I, Kolonne 2). —

Der Unterschied, der sich für Strahlen verschiedener Brechbarkeit mit Rücksicht auf die Reizempfindlichkeit an der Schwelle  $(P_n)$  geltend macht, ist sowohl nach den von uns umgerechneten Versuchen von König als auch nach unvollkommeneren von anderen so bedeutend, daß es sehr wünschenswert erscheint, ihn näher zu erklären. Daß der Grund der genannten verschiedenen Reizempfindlichkeit in physiologisch-anatomischen Verhältnissen in der Netzhaut gesucht werden müsse, war im voraus ziemlich klar, es galt wesentlich, die physiologischen Prozesse nachzuweisen, die hier die entscheidende Rolle spielen.

Wir treffen hier bei den Versuchen der Lösung dieses Problems wieder den Namen Königs. König hat zuerst durch Experiment zu entscheiden versucht, ob nicht der Sehpurpur im menschlichen Auge die Ursache sein könne, daß man so verschiedene Werte von P<sub>n</sub> an verschiedenen Stellen im Spektrum erhält. König, der hier nahe mit der Schule v. Kries übereinstimmt, fand dieses wahrscheinlich, da der Sehpurpur wesentliche Bedeutung bei der für schwaches Licht adaptierten Netzhaut hat. Nach der epochemachenden Entdeckung von Boll und den mehr speziellen Untersuchungen von Kühne wissen wir, daß die Außenglieder der Stäbchen - in der von Licht nicht beeinflußten oder schwach beeinflußten Retina von einem Farbstoff, dem Sehpurpur, umgeben sind, welcher bei stärkerer Beleuchtung ganz oder fast ganz verschwindet. Deshalb ist es wahrscheinlich, daß der Sehpurpur eine sehr wesentliche Bedeutung für das Sehen in der Dämmerung hat, oder bei einer Beleuchtung, die so schwach ist, daß die Farben ihre spektrale Qualität verloren haben und — rot ausgenommen — dunkel graulich, neutral aussehen. Verhält sich dieses so, ist unsere Lichtempfindung in der Nähe des Schwellenwertes wirklich von der Funktion des Seh-

<sup>1)</sup> Drudes Ann. 1902, Bd. 9, p. 238-243.

purpurs, abhangig, so kann man auch erwarten, daß die Absorptionskurve einer Schpurpurauflosung dieselbe Form wie die Kurve der Reizempfindlichkeit an der Schwelle erhalt (Fig. IIIa und Tabelle VI, Kol. 7).

Was den Gebrauch betrifft, den man hier von der Kurve für die Absorption im Sehpurpur machen kann, wird übrigens noch etwas zu erwagen sein. Da wir früher die Untersuchungen erwahnten, die angestellt worden sind, um die elektive Lichtabsorption in der Linse und dem gelben Flecke zu bestimmen, war es eigentlich nicht unser hauptsachliches Interesse, zu wissen, wie groß diese Absorption ser; das hatte nur sekundare Bedeutung für uns als ein Mittel, den Durchlassigkeitskoefnzienten zu bestimmen, d. h., eine wie große Menge der verschiedenen Strahlen durch die Linse und die Macula lutea gehe, da es naturlich ausschließlich jenes Licht, das durchgeht, ist, das Bedeutung für Retina haben Was den Schpurpur betrifft, verhalt die Sache sich anders. 1) Wenn wir den Schpurpur untersuchen, haben wir nur Interesse für das Licht, welches dieser absorbiert, und nicht für das Licht, das durch den Purpur, also hinter die Stabehen, hinter die lichtperzipierende Schichte, geht. Von einer solchen Betrachtung ausgehend suchte Konig eine Übereinstimmung zwischen der Absorptionskurve für den Schpurpur und seiner Kurve für die Reizempfindlichkeit an der Schwelle. Kann es experimental bewiesen werden, daß diese zwei Kurven übereinstimmen, so hat man besonders guten Grund, die Absorption des Schpurpurs als Ursache des für verschiedene Farben verschiedenen Wertes von P. zu betrachten. Daß eine gewisse Übereinstimmung zwischen den zwei Kurven sein muß, vermutet man a priori nicht ohne Grund. Eine Auflosung des Schpurpurs ist ja, wie der Name angibt, purpurrot, mithin kann Grund verhanden sein, anzunehmen, daß der Schpurpur vorzugsweise die mittleren Strahlen des Spektrums einsaugt. Das stimmt ganz gut damit überein, daß wir bei der Kurve für die Reizempfindlichkeit  $P_{\pi}$  das Maximum beinahe an  $\lambda$ 500 hegen sehen Solche Betrachtungen sind doch allzu unbestimmt, um daraus einen ganz sicheren Schluß zu ziehen, und es war deshalb eine sehr bedeutsame Aufgabe, die sich Konig stellte, als er selbst die Absorption im Schpurpur des Menschen zu bestimmen suchte"), und spater zwei seiner Mitarbeiter, Fraulein E. Kottgen und Herrn Abelsdorft<sup>3</sup>) eine Massenuntersuchung der Schpurpurabsorption bei den Wirbeltieren anzustellen bewog

Zeitwire usw. 1826. Bit 12, p. 12.f. (K. tigen und Abelwieff), Sitzungster if Berliner Akad. 1834, Bit 2, p. 877.t.

<sup>&#</sup>x27;j Leitsche usw 1866, Bit 12, 3 iert f

Die Untersuchung der Sehpurpurabsorption im Menschenauge war an und für sich nicht besonders schwierig, da es sich zeigte, daß der Sehpurpur bei der Einwirkung des verhältnismäßig schwachen Lichtes, womit experimentiert wurde, nicht sehr erblaßte. Dessenungeachtet gelang es König nur, ein Resultat zu erreichen, das er selbst vorläufig nennt, weil das Material, das ihm zur Verfügung stand, so begrenzt wie nur möglich war - er konnte nämlich nur Sehpurpur von einem einzigen Auge bekommen. Deshalb ist es ein großes Glück, daß Königs Versuche mit dem Menschenauge durch die Köttgen-Abelsdorffschen Versuche suppliert worden sind. Bei ihren Versuchen, die Sehpurpurabsorption bei Wirbeltieren zu bestimmen, gelang es auch Köttgen und Abelsdorff festzustellen, daß der Sehpurpur erblaßt, ohne daß die relative Absorption verändert wird. Es geht deutlich aus diesen Versuchen hervor, daß der Sehpurpur, wenn er starker und verhältnismäßig dauerhafter Beleuchtung ausgesetzt wird, nur weniger und weniger konzentriert wird. Der Sehpurpur geht also nicht, wenn er erblaßt, in "Sehgelb" über, wie man früher gemeint hat. Wohl kann eine von Licht beeinflußte Sehpurpurauflösung bisweilen gelblich aussehen; wird sie aber spektrophotometrisch untersucht, so zeigt es sich doch, daß man dennoch mit einer weniger konzentrierten Auflösung desselben Farbstoffes zu tun habe. Das ist beachtenswert, da der Stoff "Sehgelb" eine gewisse Rolle in der Geschichte der Farbentheorie gespielt hat. Selbst König hat eine Theorie aufgestellt, die wesentlich auf den Unterschied zwischen Sehrot und Sehgelb basiert ist.

Königs vorläufige Versuchsreihe war hinreichend genau, um, nachdem Köttgen und Abelsdorff ihre Versuche über die Sehpurpurabsorption bei den Wirbeltieren abgeschlossen hatten, konstatieren zu können, daß der Sehpurpur im Menschenauge eine ganz ähnliche Absorption habe, wie der Sehpurpur bei den Säugetieren, die Köttgen und Abelsdorff untersucht haben. Hierdurch bekommen wir einen festeren Grund unter die Füße, da wir uns nicht länger auf eine einzelne Versuchsreihe zu stützen haben. König verglich indessen die von ihm selbst gefundene Kurve für die Absorption' im menschlichen Sehpurpur mit seiner eigenen Kurve für die Reizempfindlichkeit an der Schwelle und fand ganz Da Königs Kurve für  $P_{\bullet}$  — wie früher gute Chereinstimmung gesagt - weniger genau ist, wird es zweckmäßig sein, Königs Kurve für  $P_{\perp}$ , wie er sie anführt, nicht zu benutzen; wir erreichen größere Genauigkeit, wenn wir die von uns umgerechnete Königsche Kurve für P. (Tabelle VI, Kolonne 7, und Fig. IIIa) mit der Absorptionskurve für den Sehpurpur vergleichen. Was die letzte Kurve betrifft, ziehen wir vor, Konigs durch einen einzelnen Versuch gefundene Zahlen nicht zu benutzen, wohl aber die Köttgen-Abelsdorffsche durch Massenversuche gefundene Kurve für die Absorption im Schpurpur der Säugetiere (siehe Fig. IIIb und Tabelle VII.) Vergleicht man die Kurven a und b, Fig. III, so sieht man, daß man besonders guten Grund hat, anzunehmen, daß es die Schpurpurabsorption ist, die die für verschiedene Farben verschiedene Reizempfindlichkeit an der Schwelle bedingt. Die ganz unerheblichen, oft kaum unterscheidbaren Abweichungen zwischen den zwei Kurven geben uns eine bis an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit, daß die zwei Erscheinungen, die Reizempfindlichkeit an der Schwelle und die Sehpurpurabsorption, in Kausalitatszusammenhang stehen. Bei Konigs früheren Versuchen, um dasselbe zu konstatieren, war die Übereinstimmung geringer; sie wurde aber doch insgemein als genugender Beweis seiner Behauptung betrachtet.

Tabelle VII.

| À        | 7(1) | / N. | 17.    | <b>′</b> + | 1200 | (4.4)  | ( *. | (**· | (4n  | \$ 25 - | <b>€</b> • • | 44.7   | 4'* | 440    | 420 |
|----------|------|------|--------|------------|------|--------|------|------|------|---------|--------------|--------|-----|--------|-----|
| Polania. |      | (4)* | 13.454 | , · ,      |      | .,, •; | 1120 | . 1  | 11.5 | 1 1420  | 1            | J 810. | (2) | .)   # | 30  |

Die Absorptionskurve für den Schpurpur fallt indessen nicht nur mit der Kurve für P. bei Normalsehenden zusammen; eine analoge. Übereinstimmung macht sich, wir wir gleich sehen werden, auch geltend, sowohl was die Dichromaten als was die Total-Konig hat die Reizempfindlichkeit an farbenblinden betrifft der Schwelle für einen Rotblinden mittels Spaltbreiten ausgedrückt.') Er hat hier keine Umrechnung in retinale Energie vorgenommen; wir konnen aber - indem wir auf dieselbe Weise verfahren, wie wir getan haben, als wir in Tabelle VI von Kolonne i bis Kolonne 7 gingen - Konigs direkte Resultate in retinale Energie übertragen. Man gelangt dadurch zu den in Tabelle VIII, Kolonne 3, und Fig. III. angeführten Werten von  $P_{\bullet}$  für den von König untersuchten Rotblinden, um der Vergleichung willen sind außerdem in Tabelle VIII einige der früher gefundenen Resultate eingefügt. — Was die Grunblinden betrifft, finden sich, soweit mir bekannt, noch keine Bestimmungen ihrer Schwellenwerte. Konig\*) und v. Kries<sup>3</sup>) haben indessen die Reizempfindlichkeit eines Grunblinden für gleich helle Farben in der Nahe der Schwelle bestimmt. Diejenigen Resultate, die man hierdurch erreicht liegen, wenn wir

<sup>1)</sup> Helingueitsmerte 3 54

<sup>1)</sup> Heingaritswerte et. p. tt.

<sup>1)</sup> Zeitsche Bil 12 18-26, p. 11

sie in retinale Energie umrechnen, der für Normale und Rotblinde gemeinsamen Kurve für  $P_n$  sehr nahe, und es kann daher kaum einem Zweisel unterliegen, daß auch die Grünblinden an der Schwelle dieselbe Reizempfindlichkeit wie die Normalen und die Rotblinden haben.

Tabelle VIII.

| 2   | 1<br>P <sub>n</sub><br>für König | Sehpurpur-<br>absorption<br>b | $P_n$ für einen Rotblinden c | 4<br>P<br>für einen Totalfarben<br>blinden<br>d |  |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 670 | 0,0004                           | 0,005                         | 0,00034                      | 0,000062                                        |  |
| 650 | 0,002                            | 0,010                         | 0,0023                       | 0,0015                                          |  |
| 625 | 0,012                            | 0,020                         | 0,010                        | 0,018                                           |  |
| 605 | 0,034                            | 0,060                         | 0,030                        | 0,050                                           |  |
| 590 | 0,092                            | 0,080                         | 0,087                        | 0,120                                           |  |
| 575 | 0,22                             | 0,16                          | 0,21                         | 0,25                                            |  |
| 555 | 0,42                             | 0,41                          | 0,39                         | 0,46                                            |  |
| 535 | 0,68                             | 0,74                          | 0,64                         | 0,72                                            |  |
| 520 | 0,90                             | 0,92                          | 0,87                         | 0,93                                            |  |
| 505 | 1,00                             | 1,00                          | 1,00                         | 1,00                                            |  |
| 490 | 0,92                             | 0,96                          | 0,93                         | 0,86                                            |  |
| 470 | 0,68                             | 0,71                          | 0,71                         | 0,60                                            |  |
| 450 | 0,35                             | 0,31                          | 0,18                         | 0,27                                            |  |
| 430 | 0,12                             | 0,09                          | 0,15                         | 0,13                                            |  |

Es ist jetzt im allgemeinen anerkannt, daß die Totalfarbenblinden bei allen Beleuchtungen das Lichtmaximum im Spektrum auf der Stelle fest liegen haben, wohin die Normalen und die Dichromaten es in der Dämmerung versetzt sehen (Hering). Diese Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Farbensystemen gab König die Idee, zu untersuchen, ob nicht die Kurve für die Reizempfindlichkeit der Totalfarbenblinden, P, auch mit der Kurve für die Sehpurpurabsorption zusammenfalle. Unter der Reizempfindlichkeit versteht man hier die reziproken Werte derjenigen Energie, die die Netzhaut treffen muß, wenn ein Totalfarbenblinder bei einer mittelstarken Beleuchtung die Farben des Spektrums gleich hell sehen soll. Man zieht es vor, mit einer mittelstarken Beleuchtung zu arbeiten, da es hier gleichgültig ist, bei welcher Beleuchtung man P bestimmt. Die Totalfarbenblinden sehen nämlich bei allen Beleuchtungen das Spektrum mit derselben relativen Lichtverteilung (kein Purkinjesches Phänomen). Königs Versuch zeigte, es sei eine ganz gute Übereinstimmung zwischen der Reizempfindlichkeit für Totalfarbenblinde und der Absorptionskurve für den Sehpurpur, doch nur vorausgesetzt, es befinde sich eine bedeutende elektive Absorption in der von ihm untersuchten Linse eines Totalfarbenblinden (ca. 50 jährigen). Wir wollen wie gewöhnlich Königs Angaben der benutzten Spaltbreiten in retinale Energie umrechnen um zu sehen, wie groß die Übereinstimmung wird, wenn man von einer genaueren Kenntnis der Energieverhaltnisse ausgeht. Es ist, wie bei Konig, Rucksicht auf die elektive Absorption in der Linse genommen, indem wir auch Tabelle II bei den Umrechnungen benutzt haben. Die Resultate sind in Tabelle VIII, Kolonne 4 und Fig. III d. angegeben. Vergleicht man diese Bestimmungen mit den Bestimmungen für die Absorption im Sehpurpur, so sieht man, daß zweifelsohne eine wesentliche Übereinstimmung stattfindet, wenn sie auch nicht so auffallig ist als bei Das laßt sich leicht erklaren, da immer den Normalschenden mehr Unsicherheit vorhanden sein muß, sobald man genotigt ist, die für verschiedene Altersstufen verschiedene Absorption in der Linse zu berücksichtigen. Die Abweichungen zwischen den zwei Kurven sind auch absolut die großten bei den blauen Farben, d. h. bei den Farben, die vorzugsweise von einer gelblichen Linse absorbiert werden konnen.

Dies alles scheint anzudeuten, daß die von Schpurpur umgebenen Stabelien ihre wesentliche Bedeutung als eine physiologische Bedingung dafür haben, daß eine Auffassung der Neutralfarben (nicht der Spektralfarben) ermöglicht werden kann. In der Nahe der Schwelle sieht, wie bekannt, das Spektrum dunkelgraulich aus sowohl für die Normalschenden als für die Dichromaten Erfahrung, die ihren popularen Ausdruck in dem internationalen Sprichwort gefunden hat; bei Nacht sind alle Katzen grau 🦠 und da die Totalfarbenblinden bei allen Beleuchtungen das Spektrum wie einen dunkler und heller nuansierten graub hen Streifen sehen kann man Parinaud und v. Kries in ihrer Annahme folgen, daß die Stabehen uns nur einen Eindruck von Schwarz, Weiß und Grau geben konnen, womit doch nicht gesagt sei, daß es ausschließlich die Stabehen sind, denen wir alle unsere neutralen Farbenemphndungen verdanken. Für die Kries-Parinaudsche Theorie spricht auch der Umstand, daß das in der Dammerung neutralgefarbte Spektrum erst stark spektralgefarbt wird bei einer Beleuchtung, die so stark ist, daß der Schpurpur zu erblassen anfangt mussen annehmen, daß die Zapfen, die nich der Kries Parinaudschen Theorie für unsere Auffassung der Spektralfarben maßgebend sind, hier vorzugsweise zu fungieren anlangen. Diß Ret um kverschwindet, ichne zuerst graulich zu wer ien, wenn die Beleuchtung schwacher wird, kann man, wenn diese Farbentheorie nichtig ist, dadurch erklaren, daß der Schpurpur so wenige der "roten" Strahlen einsaugt (siehe Tabelle VIII. Keil 2), daß dose für das Bewußtsein keine Rolle spielen konnen, solange die Stabshen nur allein wirken. Es wird indessen, wie wir aus Tabelle VIII, Kolonne it schen konnen, eine bedeutendere Energieentfaltung bei Rot als sonst irgendwo gefordert, damit wir im Spektrum eine minimale Farbenempfindung empfangen können (die Reizempfindlichkeit ist also die geringste in Rot).

Eine wesentliche und, wie mir scheint, ziemlich entscheidende Bestätigung der Behauptung, daß die Stäbchen uns nur neutrale Farbenempfindungen geben können, erreicht man auch, wenn man die Verteilung der Stäbchen und Zapfen in der Retina untersucht. Die zentrale Partie des unter der Macula gelegenen Teiles der Netzhaut, die sog. Fovea centralis, hat eine diametrale Ausdehnung von nur ca. 1 mm.1) In diesem zentralen Teile der Netzhaut sind indessen, wie der Anatom Henle und andere nach ihm nachgewiesen haben, nur Zapfen, also nicht wie außer der Fovea sowohl Stäbchen als Zapfen. Die anatomisch besondere Stellung der Fovea macht sich für ein dunkel adaptiertes Auge jetzt auf die Weise geltend, daß die Farben, die man bei abnehmender Beleuchtung ausschließlich mit der Fovea sieht, früher unsichtbar werden, als wenn man mit den Seitenteilen der Netzhaut sieht; und dazu kommt, was in diesem Zusammenhange das Wichtigste ist, daß die Farten, wenn man mit der Fovea allein sieht, verschwinden, ohne erst ihre spektrale Qualität verloren zu haben. Die Schwellenwerte für Farben mit spektraler Qualität und die Schwellenwerte überhaupt fallen also, was die Fovea betrifft, ganz zusammen. Gleich außerhalb der Fovea verlieren die Farben, wie früher gesagt, ihre spektrale Qualität, wenn die Beleuchtung geschwächt wird; sie werden alle - die roten Farben doch ausgenommen - dunkel-Diese Beobachtung, daß graulich, bevor sie ganz verschwinden. die Spektralfarben, wenn wir ausschließlich mit der Fovea, also mit den Zapfen allein sehen, ohne erst graulich zu werden, verschwinden, spricht unstreitig stark dafür, daß die Stäbchen uns nur eine Empfindung von Schwarz, Weiß oder Grau geben können. Ubrigens ist es sehr schwierig, mit der Fovea allein zu sehen; es fordert eine spezielle Versuchsanordnung und Übung, was wahrscheinlich der Grund ist, daß die obenerwähnte Erscheinung so lange übersehen worden ist.2)

Während die Sehschärfe, wie gesagt, außerhalb des Randes der

<sup>1)</sup> Die Macula hat eine Ausdehnung von ca. 3 mm. Es ist nicht ungewöhnlich, die Ausdrucke "Macula" und "Fovea" ohne Unterschied gebraucht zu sehen, was sowohl unpraktisch als auch irreleitend ist. Die Farbenuntersuchungen der neuesten Zeit haben gezeigt, daß es oft eine absolute Notwendigkeit ist, hier genau zu reden.

<sup>2)</sup> Parinaud hat dieses 1884 entdeckt (Note à l'Academie des Sciences). Seine Abhandlung erregte doch, wenigstens außerhalb Frankreichs, so wenig Aufmerksamkeit, daß König, der zehn Jahre später dasselbe fand, glaubte, er sei der erste, der dieses gesehen habe.

Fovea für das dunkel adaptierte Auge die großte ist, sieht das für Licht adaptierte Auge mit dem Zentrum der Fovea am besten. Wenn das Auge hell adaptiert ist, fungieren die Zapfen entweder allein oder in Verbindung mit den Stabehen, und das wird zur Folge haben, daß die Sehscharfe vom Zentrum, wo die Zapfen in Obergewicht sind, nach außen abnimmt. Dadurch wird jedenfalls teilweise die Unsicherheit erklart, die lange in unseren Bestimmungen der Sehscharfe geherrscht hat. Man konnte früher oft die Merkwurdigkeit bezeigen, daß gewisse Experimentatoren durch besonders genaue Versuche das Resultat erlangten, daß die Sehscharfe außerhalb der Fovea die großte sei, wahrend andere durch ebenso sorgfaltige Versuche fanden, daß die Sehscharfe im Zentrum der Fovea die großte sei. Dieser scheinbare Widerspruch braucht doch nicht an unserem Vertrauen zu diesen Experimenten zu rutteln, vorausgesetzt, daß im ersten Falle in Dunkelkammer gearbeitet ist, im zweiten Falle mit einem hell adaptierten Auge. Treitel hat zuerst dieses nachgewiesen, nicht aber erklart1)

Ein weiterer Beweis, daß die Stabehen nur auf die früher erwahnte Weise fungieren konnen, also als "Dunkelapparat", finden wir darin, daß alle oder fast alle Totalfarbenblinden ein absolutes oder fast vollstandig zentrales Skotom haben, dessen Ausdehnung fast mit derjenigen der Fovea zusammenfallt. Man hat oft bezweifelt, daß dies der Fall sei, obgleich mehrere tuchtige Experimentatoren ein solches Skotom nachgewiesen zu haben vermeinten. Ein entscheidender Beweis, daß die Totalfarbenblinden ein zentrales Skotom haben konnen, findet sich bei Uhthoff (Zeitschr. usw., Bd. 20, 1860, p. 326 f.), dem es mittels eines ringformigen Fixationszeichens gelang, bei Totalfarbenblinden ein solches Skotom zu finden, diese Farbenblinden hatte er sogar selbst früher untersucht, damals aber nicht vermocht, ein zentrales Skotom nachzuweisen. Sich ganz gewiss darauf verlassen, daß alle Totalfarbenblinden ein solches zentrales Skotom haben, kann man doch noch nicht. In einer Abhandlung von K. Grunert (Grafes Archiv Bd. 56, 1903, p 132% 65) gibt der Verfasser an, daß er unter funf Totalfarbenblinden nur zwei mit zentralem Skotem fand. Daß man doch einer negativen Beobachtung keine entscheidende Bedeutung beilegen kann, geht mit Evidenz aus einer interessanten Beobachtung ber J. Bjerrum hervor - "Bei meinem Patienten", schreibt Bjerrum, "war es tietz wiederholter sorgfaltiger Untersuchungen

Guardes Aritis, Bit an issuip of Diri Fractioning ast spater vin Guarders, sere wegging untireality wiefen. Die für erwahnte Erwarung findet sehielber i Franzul siehele Biturnaul La Vision itze woler wine friberin Affan iche niterimert.

unmöglich, ein Skotom nachzuweisen .... daß es aber wohl möglich ist, es könne bei ihm ganz wohl ein zentrales Skotom gewesen sein, geht deutlich daraus hervor, daß es auch nicht möglich war, den normalen blinden Flecken in irgend einem seiner Augen nachzuweisen.") — In der Fovea werden also alle oder jedenfalls die meisten Farbenblinden entweder gar nichts oder fast nichts (sehr dunkelgrau) sehen. Das kann auf die Weise erklärt werden, daß die Fovea, die bei Normalsehenden nur Zapfen enthält und deshalb nach v. Kries' Theorie besonders wirksam bei der Auffassung von Farben spektraler Qualität angenommen werden muß, bei den Totalfarbenblinden entweder ganz strukturlos ist, oder aus einer zerstreuten Schicht von Stäbchen (vielleicht ohne Sehpurpur) besteht.

Das zentrale Skotom bei den Totalfarbenblinden muß auch als die Ursache desjenigen Nystagmus angenommen werden, der immer bei diesen Farbenblinden vorkommt, und welcher die Nachweisung des Skotoms erschwert. Die Totalfarbenblinden, die ein zentrales Skotom haben, wo bei Normalsehenden ein Fixationspunkt gefunden wird, fixieren abwechselnd mit verschiedenen Stellen des Randes der Fovea. Da diese Farbenblinden ja alles grau in grau sehen, können wir annehmen, daß die Zapfen hier ganz fehlen oder auch außerhalb der Fovea funktionsunfähig sind, und daß solche Farbenblinden nur durch die Stäbchen Gesichtsempfindungen erhalten. Das ist auch aus einem anderen Grunde wahrscheinlich; man hat nämlich die Erfahrung gemacht, daß alle Totalfarbenblinden von gewöhnlichem Tageslichte ziemlich beschwert werden und im Sonnenscheine ganz hilflos sind. wird erklärlich, wenn man annimmt, daß sie nur Stäbchen haben; es ist in diesem Falle wahrscheinlich, daß die Totalfarbenblinden eine Beleuchtung nicht ertragen können, die so stark ist, daß der an die Stäbchen gebundene Purpur gebleicht wird. ist's, wie J. Bjerrum meint, daß man nicht hierdurch vollständig die schmerzhafte Blendungsempfindung erklären kann, die sich in diesem Falle einfindet, es ist aber doch wahrscheinlich, daß diese Farbenblinden, die unserer Annahme zufolge nur Stäbchen haben, bei einer Beleuchtung, die so stark ist, daß der Sehpurpur der Stäbchen gebleicht wird, in Verlegenheit geraten (lichtscheu sind); bei Normalsehenden würde der Zapfenapparat hier in Wirksam-

Die hier erwähnte und verteidigte Farbentheorie, die wir die Kries-Parinaudsche genannt haben, ist vom Anatom Max Schultze

J. Bjerrum et Tilfælde af medfødt total Farveblindhed etc. København 1904.

angedeutet, und von Parinaud bestimmt dargestellt und entwickelt worden. Parinauds Anschauungen von dem Schpurpur und der Fluoreszenz der Netzhaut mussen doch als eine weniger gluckliche Formulierung der Theorie betrachtet werden, die auch nicht in dieser Form Eingang gewonnen hat Ein wenig spater ist diese Farbentheorie aufgestellt und namentlich experimental durch v. Kries gestutzt worden, der, unabhangig von Parinaud, dieselbe Theorie verteidigt und suppliert hat, indem er ihr namentlich einen experimentalen Unterbau gegeben hat. Es scheint, als ob hierdurch dem mehr als 40 jahrigen Streite zwischen der Young-Helmholtzschen und Heringschen Farbentheorie ein Ende bald gemacht werden wird.4) Der Überglang von der Heringschen Theorie zu der Kries-Parmaudschen geschieht offenbar leichter als ein Übergang von der Young-Helmholtzschen Theorie, wiederum hat aber die Young-Helmholtzsche Theorie Verteidiger gehabt, die bei ihren Versuchen, die Theorie zu beweisen, die Farbenlehre mit einer Menge wichtiger Fakta bereichert haben. Viele der Tatsachen, auf welche die Kries-Parinaudsche Theorie erbaut werden kann, sind von dem Nachfolger von Helmholtz, A. Konig und von v. Kries (er war ursprunglich ein Anhanger dieser Theorie) gefunden Diese Forscher haben durch eine Reihe musterhafter Versuche der neuen Hypothese und besonders der Verinkation der-The Kries-Parinaudsche Theorie muß selben den Weg gebahnthoher als die anderen Farbentheorien geschatzt werden, ist man auch hier so vorsichtig zu sagen, daß wir nur mit einer Hypothese zu tun haben, so hat doch die neue Hypothese den durchaus entscheidenden Vorzug, daß man hier auf bestimmte nachweisbare anatomische und physiologische Fakta baut

J. Bjerrum, der übrigens an mehreren Punkten der Stabehen-Zapfen-Theorie kritisch gegenübersteht, sigt hierüber (l. c. pag. 10) folgendes. "Diese Auffassung scheint mir durch viele verschiedene Tatsachen überaus gut motiviert, und ist gewiß auch ein Gegenständ allgemeinen Anschlusses." Merkwurchig genug hat die Heringsche Schule auf eine Schwierigkeit, die der Kries-Parinaudschen Theorie begegnet, kein besonderes Gewicht gelegt, eine Schwierigkeit, die v. Kries selbst hervorgehoben hat, und die in meinen Augen die einzige ist, der man besondere Wichtigkeit beilegen kann. Ich

In our friter attenten Attachting's enterpret on et can eine sierig. Is he Insterung is er einge der wichtigsten Pritiene is e. Beteiltung für die neue Fartentheime haben. In two nem Verside, die nesesten anabinischen Er fahrungen mit der Heringsber. Far entliche wie auch einem Adamst lung Beseitung als eine im großen und ganzen unpartens he Parstellung der wichtigsten Streittragen.

denke an die Merkwürdigkeit, daß wir mit der äußeren Randzone der Netzhaut, die als totalfarbenblind betrachtet werden kann, das Spektrum mit ganz derselben relativen Lichtverteilung sehen, als wenn wir mit der zentralen Netzhautpartie sehen. v. Kries hat gezeigt, daß dieses wirklich der Fall ist.<sup>1</sup>)

Eine sehr bedeutende Stütze kann diese Theorie von der komparativen Anatomie erwarten. Aus dem schon Vorliegenden kann als ein allgemein anerkannter Satz festgesetzt werden, daß diejenigen Wirbeltiere, die im Dunkeln leben oder gedämpftes Licht vorziehen, ausschließlich oder in überwiegendem Grade Stäbchen haben, während diejenigen Tiere, die mit dem Einbruch des Dunkels sich verbergen, nur Zapfen haben; dieses letztere gilt z. B. von den meisten Tagvögeln, bei denen der Stäbchenapparat entweder ganz fehlt oder dem Zapfenapparate gegenüber von vollständig untergeordneter Bedeutung ist. Die Nachtvögel, z. B. die Eulen, haben dagegen nur Stäbchen, was ihre Lichtscheuheit leicht erklärt. Daß es für den verschiedenen Gebrauch das beste ist, sowohl Stäbchen als auch Zapfen zu haben, wie z. B. der Mensch hat, versteht sich von selbst. Im Dunkeln sieht man allein mittels . des feinmerkenden Stäbchenapparats, und nur neutrale Farben, und bei starkem Lichte ausschließlich mittels des mehr entwickelten Zapfenapparats, der zugleich die Auffassung der spektralen Farben ermöglicht. Bei starker Beleuchtung werden die Stäbchen außer Funktion gesetzt, bei schwacher Beleuchtung gilt dies den Zapfen, und bei zwischenliegenden Beleuchtungsstufen wirken der Theorie zufolge beide Schapparate zusammen. — Das große Gewicht, das in der Stäbehen-Zapfen-Theorie auf das Anatomische gelegt wird, hat übrigens zur Folge gehabt, daß die Theorie größeren Anschluß bei den Anatomen als bei anderen gefunden hat, letztere oft der Voraussetzungen entbehren, um ihre Vorzüge zu schätzen. Es ist vollständig korrekt, wenn v. Kries sagt\*): "Den Anatomen ist die Auffassung, daß die Zapfen die Organe des Farbensinnes sind und die Stäbehen nur farblose Helligkeitsempfindung vermitteln, seit lange, wie es scheint, geläufig gewesen und geblieben. Cajal spricht davon wie von einer sichergestellten und bekannten Tatsache." a) - Nach dem jetzt Entwickelten wird es begreiflich sein, daß das zentrale Skotom der Totalfarbenblinden bei den Normalsehenden nicht ohne Analogie ist. Man ist im großen und ganzen darüber einig geworden, daß die Normalschenden "Trichromaten", wie man sie ja mit einem unglücklichen

<sup>1)</sup> Zeitschr, usw. (897, Bd. (5, p. 247-27)

<sup>1)</sup> Zeitschr, usw. 1829. Bd. o. p. 80

<sup>3)</sup> Siehe Cajal: Retina der Wirbeltiere, 1844, p. 166.

Ausdrucke nennt, in der Dammerung sehen, als hatten sie ein zentrales Skotom. Obgleich die Trichromaten Zapfen haben, wollen diese namlich nicht in der Fovea oder außerhalb derselben fungieren, wenn die Beleuchtung stark geschwacht wird. Das wird, wie bei den Totalfarbenblinden, mitführen, daß bei sehr schwocher Beleuchtung etwas Nystagmus ber allen Trichromaten vorkommt.<sup>4</sup>)

Daß auch die Dichromaten in der Dammerung sehen, als ob sie ein zentrales Skotom hatten, ist hochst wahrscheinlich, da wir mit gutem Grunde vermuten, daß die Stabehen auf fast gleichartige Weise, bei den Normalen und den Dichromaten wirken mussen (siehe Tabelle VIII)

Die erwähnte eigentumliche Schweise, die wir bei Normalschenden in der Dammerung wahrnehmen kennen, erklart die Gesichtsempfindungen, die wir bekommen, wenn ein sehwach glübender Korper mit verschieden adaptiertem Auge betrachtet wird. Man trifft bisweilen noch in physischen Lehrbuchern die Behauptung, daß Korper, die durch sukzessive Erwarmung in Glut gebracht werden, damit anfangen "rote" Strahlen oder Strahlen, die rotlich aussehen, auszusenden. Diese Behauptung, die man bis zur neusten Zeit treffen kann, ist nicht korrekt, wenn sie ohne alle Einschrankung aufgestellt wird, das wirkliche Verhaltnis ist komplizierter. Merkwurdig genug hat man schon vor langerer Zeit beobachtet, daß glübende Korper unter gewissen Umstanden gar nicht damit anlangen, Strahlen, die uns rot erscheinen, auszusenden, ohne daß diese Wahrnehmung früher als in der neusten Zeit hinreichend beachtet, geschweige erklart worden ist. Schon im Jahre 1835 sagt Williams<sup>3</sup>), daß rotgluhendes Eisen, das im Dunkeln abgekühlt wird, zuletzt bleich oder milchweiß aussicht. Disselbe fand Aubert 1870, ohne daß es doch hierdurch gelang, die Autmerksamkeit der Physiker auf die Sache hinzulenken. Erst als H.F. Weber') im Jahre 1887 eine Reihe sehr sorgfaltiger Versuche anstellte, um Drapers Satz4) zu widerlegen, wurde man in großeren playsischen Kreisen darauf aufmerksam, daß die gangbare Auffassung aufgegeben werden mußte

Weber experimentierte in Dunkelkammern, also mit dunkel adaptiertem Auge, und erreichte dadur hit ligendes Resultat. Was man zuerst sieht, wenn ein Kirper zu glüben entangt ist meht

en de la companya de Navita, el al ser atribe de la companya de la ser esta de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya del 16. en I taltar en

Become tracked with the form of the control of the Constitution and the air Antang rate Stration ausgrant it with the

etwas Rotes, sondern eine Farbe, die Weber "gespenstergrau" oder "düsternebelgrau" nennt, und er fügt hinzu: "Diese erste Spur düsternebelgrauen Lichtes erscheint dem Auge als etwas unstät glimmernd, auf und ab huschend." Wird die Temperatur erhöht, dann wird dieses Licht stärker (hellgrau oder aschgrau), und bei noch höherer Temperatur nimmt es eine hellgraue Farbe an, bis bei fernerem Steigen der Temperatur ein Augenblick kommt, wo der erste Schimmer des Roten (.,Feuerroten") sich über die gelbgraue Schicht breitet. Gleichzeitig verschwindet die letzte Spur des "Hinund Herzitterns", die sich auf allen Stadien von "Grauglut" zeigt, und das ausgeworfene Licht scheint jetzt absolut ruhig. - Weber betrachtete es als selbstverständlich, daß die von ihm beschriebenen Erscheinungen auf objektiven physischen Verhältnissen beruhten, bald aber begannen andere der Anschauung zuzuneigen, daß das Auge für die Farben, die man hier sehe<sup>1</sup>), wesentlich bestimmend sei, und im Jahre 1897 erklärte O. Lummer2) alles, was Weber hier beobachtet hatte, als eine Konsequenz der Kries-Parinaudschen Theorie. Lummer ist der Anschauung, daß "Grauglut" von den Stäbchen, "Rotglut" von den Zapfen herrühre. Da die Fovea nur Zapfen hat, und die Stäbchen bei schwacher Beleuchtung mehr feinmerkend als die Zapfen sind, sehen wir extrafoveal, wenn ein Körper im Dunkeln zu glühen anfängt, und mühen uns deshalb gegen Gewohnheit ab, um indirekt zu sehen; dadurch wird das von Weber beobachtete "unstäte Hin- und Herzittern" hervorgerufen, das, wie Weber sagt, aufhört, sobald man rot sieht"), d. h. sobald die Zapfen zu fungieren anfangen und es wieder möglich wird, auf gewohnte Weise zu fixieren. Weiter zeigten Lummers Versuche, daß man bei einer so niedrigen Temperatur, daß man noch nichts direkt sieht, indirekt hellgrau sehe. Man merkt übrigens bei diesen Versuchen deutlich, was Lummer "Wettstreit der beiden Schapparate" nennt. —

Die Strahlen, die uns das erste grauliche Licht an den peripheren Teilen von der Retina geben, sind, wie mehrere Autoren<sup>4</sup>) es gefunden haben, die mittleren Strahlen des Spektrums. Das ist wahrscheinlich nur ein anderer Ausdruck dafür, daß die Kurve für die Reizempfindlichkeit an der Schwelle  $(P_n)$  das Maximum bei  $\lambda$  ca. 500 hat, was wir nach der früher gegebenen Erklärung der

<sup>3)</sup> Siehe Stenger-Wied, Ann. 1887, Bd. 32, p. 271.

<sup>2)</sup> Wied Ann. B4, 62, p. 14-30.

n Wohl eigentlich schon, wenn man den ersten schwachen, gelblichen Schimmer sieht, der dem Rot vorausgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Lecher (Wied, Ann. 1882; Bd. 17; p. 477) og Eberth (Wied, Ann. 1888; Bd. 53; p. 136).

Ausdrucke nennt, in der Dammerung sehen, als hatten sie ein zentrales Skotom. Obgleich die Trichrematen Zepten haben, wellen diese namlich nicht in der Foyea oder buderhalb derseiben fungieren, wenn die Beleichtung stark geschwacht wird. Das wird, wie bei den Totalfarbenblisden, mittühren, dag bei sehr sehwicher Belenchtung etwis Nyst gines ber allen Tradromaten vorkemmt h

Daß auch die Dichromoten in der Dammerung sehen, als ob sie ein zentrales Skotom hatten, ist hechst wahrschembelt, da wir mit gefem Grunde vermeiten, dies die Stabelien auf fest gleiche artige Weise, bei den Nermiden in dieden Dichromaten wirken mussen (siche Labelle VIII)

Die erwalinte eigentumbelie Schweise, die wir bei Normalschenden in der Dammerung wahrtelimen kennen, erklart die Gesichtsempfindungen, die wir bekeininen, wenn ein sehwach glübender Korper mit verschieden ad optiertem Auge betrachtet wird. Man trifft bisweden nech in playsischen Letabischern die Behauptung, daß Kerper, die durch sukzessive Erwarmung in Glob gebrocht werden, damit antangen i rote? Striklen oder Straklen die retlich jussehen, aus-Diese behauptung die man bis zur neusten Zeit treffen zuwnden kann, ist milit korrekt wenn sie ohre. De hirschrönkung aufgestellt wird, das wirkliche Verholtnis ist komplizierter. Merkwindig going hat man schon vor langerer Zeit beoby heet, dag gluberale Kerper unter gewissen Umstan leng er meht damit antengen. Strahien, die uns rot erscheinen auszusenden sehre dassellese Wahrnehmung trüber als in der neusten Zeit hinreicherd beschiet, geschweige erklart worden ist. Selen im Jahre 1838 sagt Williams? daß rotglishendes Ersen, das im Dinkeln, digek fült wird, zuletzt bleich oder milehweiß aussicht. Dossille it nil Albert 1876 ehne diebes doch hierdurch gelang, die Aufmerksankeit der Physiker auf die Sache hinzulenken. Erst als H.I. Weber vom John 1885 eine Reihe sehr sergräftiger Versiel in neteute ihm Dropers Setzte zu widerlegen winds men in grownen plysis ten Kreisen det auf cutmerks and define gaughter. At the same subjection we telem mention

Websit experimentaries in Dankesk numericallies in todankel adoptiertem Auge our former to the first to a fee Resultation Was more great sold, were as Korpet zoulle in ittrate ist tield

<sup>1.</sup> ٠...

etwas Rotes, sondern eine Farbe, die Weber "gespenstergrau" oder "düsternebelgrau" nennt, und er fügt hinzu: "Diese erste Spur düsternebelgrauen Lichtes erscheint dem Auge als etwas unstät glimmernd, auf und ab huschend." Wird die Temperatur erhöht, dann wird dieses Licht stärker (hellgrau oder aschgrau), und bei noch höherer Temperatur nimmt es eine hellgraue Farbe an, bis bei fernerem Steigen der Temperatur ein Augenblick kommt, wo der erste Schimmer des Roten ("Feuerroten") sich über die gelbgraue Schicht breitet. Gleichzeitig verschwindet die letzte Spur des "Hinund Herzitterns", die sich auf allen Stadien von "Grauglut" zeigt, und das ausgeworfene Licht scheint jetzt absolut ruhig. - Weber betrachtete es als selbstverständlich, daß die von ihm beschriebenen Erscheinungen auf objektiven physischen Verhältnissen beruhten, bald aber begannen andere der Anschauung zuzuneigen, daß das Auge für die Farben, die man hier sehe<sup>1</sup>), wesentlich bestimmend sei, und im Jahre 1897 erklärte O. Lummer2) alles, was Weber hier beobachtet hatte, als eine Konsequenz der Kries-Parinaudschen Theorie. Lummer ist der Anschauung, daß "Grauglut" von den Stäbehen, "Rotglut" von den Zapfen herrühre. Da die Fovea nur Zapfen hat, und die Stäbchen bei schwacher Beleuchtung mehr feinmerkend als die Zapfen sind, sehen wir extrafoveal, wenn ein Körper im Dunkeln zu glühen anfängt, und mühen uns deshalb gegen Gewohnheit ab, um indirekt zu sehen; dadurch wird das von Weber beobachtete "unstäte Hin- und Herzittern" hervorgerufen, das, wie Weber sagt, aufhört, sobald man rot sieht3), d. h. sobald die Zapfen zu fungieren anfangen und es wieder möglich wird, auf gewohnte Weise zu fixieren. Weiter zeigten Lummers Versuche, daß man bei einer so niedrigen Temperatur, daß man noch nichts direkt sieht, indirekt hellgrau sehe. Man merkt übrigens bei diesen Versuchen deutlich, was Lummer "Wettstreit der beiden Schapparate" nennt.

Die Strahlen, die uns das erste grauliche Licht an den peripheren Teilen von der Retina geben, sind, wie mehrere Autoren<sup>4</sup>) es gefunden haben, die mittleren Strahlen des Spektrums. Das ist wahrscheinlich nur ein anderer Ausdruck dafür, daß die Kurve für die Reizempfindlichkeit an der Schwelle  $(P_n)$  das Maximum bei  $\lambda$  ca. 500 hat, was wir nach der früher gegebenen Erklärung der

<sup>3)</sup> Siehe Stenger-Wied, Ann. 1887, Bd. 32, p. 271.

<sup>2)</sup> Wied Ann. Bit (12) p. 14 = 30.

i Wohl eigentlich schon, wenn man den ersten schwachen, gelblichen Schimmer sieht, der Jem Rot vorausgeht.

<sup>4)</sup> Lecher (Wied, Ann. 1882; Bd. 17; p. 477) og Eberth (Wied, Ann. 1888; Bd. 53; p. 139).

Ausdrucke nennt, in der Dammerung sehen, als hatten sie ein zentrales Skotom. Obgleich die Trichromaten Zapten haben, wollen diese namlich nicht in der Fovea oder außerhalb derselben fungieren, wenn die Beleuchtung stark geschwacht wird. Das wird, wie bei den Totalfarbenblinden, mittuhren, daß bei sehr sehwacher Beleuchtung etwas Nystagmus bei allen Trichromaten vorkommt.<sup>4</sup>)

Daß auch die Dichromaten in der Dammerung sehen, als ob sie ein zentrales Skotom hatten, ist hochst wahrscheinlich, da wir mit gutem Grunde vermuten, daß die Stabehen auf fast gleichartige Weise, bei den Normalen und den Dichromaten wirken mussen (siche Tabelle VIII)

Die erwähnte eigentumliche Schweise, die wir bei Normalschenden in der Dammerung wahrnehmen konnen, erklart die Gesichtsempfindungen, die wir bekommen, wenn ein sehwachglübender Korper mit verschieden adaptiertem Auge betrachtet wird. Man trifft bisweilen noch in physischen Lehrbuchern die Behauptung, daß Korper, die durch sukzessive Erwarmung in Glut gebracht werden, damit anfangen groten Strahlen oder Strahlen, die rotlich ausschen, aus-Diese Behauptung, die man bis zur neusten Zeit treffen zu~nden kann, ist nicht korrekt, wenn sie ohne alle Einschrankung aufgestellt wird, das wirkliche Verhaltnis ist kemplizierter. Merkwurdig genug hat man schon vor langerer Zeit beobachtet, daß glübende Korper unter gewissen Umstanden gar meht damit anlangen, Strahlen, die uns rot erscheinen, auszusenden, ohne daß diese Wahrnehmung trüber als in der neusten Zeit hinreichend beachtet, geschweige erklart worden ist. Schon im Jahre 1838 sagt Williams\*), daß rotgluhendes Eisen, das im Dunkeln abgekühlt wird, zuletzt bleich oder milehweiß aussicht. Disselbe fin i Aubert 1876, ohne daß es doch hierdurch gelang, die Autmerksankeit der Physiker auf die Sache hinzulenken. Erst als H.E. Weber ein Jahre 1887 eine Reihe sehr sorgfaltiger Versuche austeilte um Drapers Satzbitzu widerlegen, wurde man in grideren playsischen Kreisen darauf aufmerksam, daz' die gangber. Auffassung eitgezeben werden mußte

Weber experimentarity in Dankelkanimeric also mit dankel adaptiertem Auge om Lerres lite in für hit ligendes Resultat. Was man zuerst sielt wenn er Korper zu globen anleigt ist nicht

<sup>• • •</sup> He can I to come turk to visit to the first term of the first ter

The Physics of Mark 1994 (1897) , and a second of the second and a second of the second of . . . Company to the first N'1 1

etwas Rotes, sondern eine Farbe, die Weber "gespenstergrau" oder "düsternebelgrau" nennt, und er fügt hinzu: "Diese erste Spur düsternebelgrauen Lichtes erscheint dem Auge als etwas unstät glimmernd, auf und ab huschend." Wird die Temperatur erhöht, dann wird dieses Licht stärker (hellgrau oder aschgrau), und bei noch höherer Temperatur nimmt es eine hellgraue Farbe an, bis bei fernerem Steigen der Temperatur ein Augenblick kommt, wo der erste Schimmer des Roten ("Feuerroten") sich über die gelbgraue Schicht breitet. Gleichzeitig verschwindet die letzte Spur des "Hinund Herzitterns", die sich auf allen Stadien von "Grauglut" zeigt, und das ausgeworfene Licht scheint jetzt absolut ruhig. - Weber betrachtete es als selbstverständlich, daß die von ihm beschriebenen Erscheinungen auf objektiven physischen Verhältnissen beruhten, bald aber begannen andere der Anschauung zuzuneigen, daß das Auge für die Farben, die man hier sehe<sup>1</sup>), wesentlich bestimmend sei, und im Jahre 1897 erklärte O. Lummer2) alles, was Weber hier beobachtet hatte, als eine Konsequenz der Kries-Parinaudschen Theorie. Lummer ist der Anschauung, daß "Grauglut" von den Stäbchen, "Rotglut" von den Zapfen herrühre. Da die Fovea nur Zapfen hat, und die Stäbchen bei schwacher Beleuchtung mehr feinmerkend als die Zapfen sind, sehen wir extrafoveal, wenn ein Körper im Dunkeln zu glühen anfängt, und mühen uns deshalb gegen Gewohnheit ab, um indirekt zu sehen; dadurch wird das von Weber beobachtete "unstäte Hin- und Herzittern" hervorgerufen, das, wie Weber sagt, aufhört, sobald man rot sieht3), d. h. sobald die Zapfen zu fungieren anfangen und es wieder möglich wird, auf gewohnte Weise zu fixieren. Weiter zeigten Lummers Versuche, daß man bei einer so niedrigen Temperatur, daß man noch nichts direkt sieht, indirekt hellgrau sehe. Man merkt übrigens bei diesen Versuchen deutlich, was Lummer "Wettstreit der beiden Schapparate" nennt.

Die Strahlen, die uns das erste grauliche Licht an den peripheren Teilen von der Retina geben, sind, wie mehrere Autoren<sup>4</sup>) es gefunden haben, die mittleren Strahlen des Spektrums. Das ist wahrscheinlich nur ein anderer Ausdruck dafür, daß die Kurve für die Reizempfindlichkeit an der Schwelle  $(P_n)$  das Maximum bei  $\lambda$  ca. 500 hat, was wir nach der früher gegebenen Erklärung der

<sup>1)</sup> Siehe Stenger-Wied, Ann. 1887, Bd. 32, p. 271.

<sup>2)</sup> Wied, Ann. Bd. 62, p. (4 - v).

h Wohl eigentlich schon, wenn man den ersten schwachen, gelblichen Schimmer sieht, der dem Rot vorausgeht

<sup>4)</sup> Lecher (Wied, Ann. 1882; Bd. 17; p. 477) og Eberth (Wied, Ann. 1888; Bd. 43; p. 136).

Fahigkeit des Sehpurpurs, vorzugsweise grunliche (blaugrune) Strahlen einzusaugen, zu verdanken haben. Übrigens ist die Erklarung, die Lummer von denjenigen Farben gegeben hat, die man bei im Dunkeln angestellten Versuchen sicht, wenn ein Korper zu gluhen anfangt, so einfach und mit anderen Erfahrungen übereinstimmend, daß unser Vertrauen zu der Kries-Parinaudschen Farbentheorie auch hierdurch gestarkt wird.

## \$ 2

## Die spektralen Schwellenwerte.

Wir haben jetzt die Reizempfindlichkeit und dadurch die Schwellenwerte für gerade unterscheidbare Farben bestimmt und diese Werte in retinaler Energie ausgedrückt<sup>4</sup>). Diese Schwellenwerte konnen wir, da alle Farben bis , rot um 650 herum hier mehr oder weniger dunkel graulich ausschen. - Schwellenwerte für Farben neutraler Qualität nehnen. Indesen kann hier von noch einer Grupp. Schwellenwerte die Rede sein. Wenn wir die Lichtstarke eines von Anlang an neutralgefarbten Spektrums sukzessiv vermehren, werden wir namhelt zuerst einen sehr schwachen, spater aber einen mehr und mehr ausgeprägten spektralen Eindruck bekommen, und deshalb kann es zweckmaßig sein, die Bedingungen dafür zu bestimmen, daß die verschiedenen Farben mit einer eben unterscheidbaren spektralen Qualität geschen werden konnen, oder, wie wir es auch ausdrucken konnen, es kann zwecknaubig sein, eine Bestimmung der Schwellenwerte für Farben spektraler Qualität zu suchen. Will man rationell zu Werke gehen so mus man auch versuchen, die Schwellenwerte in retinaler Energie auszudrucken und das Verhaltnis zwischen den Energien zu bestimmen, womit Strahlen verschiedener Brechbarkeit unsere Netzhaut beeinflussen mussen, damit wir nur so eben imstande sein konnen die Farbe mit der ersten schwachen Spir spektraler Onahtat zu sehen. Eine solche Untersuchung ist merkwurdigerweise noch nie vorgenemmen worden, obgleich sie sowo'll aus theoretischen, ils auch aus praktischen Grunden eine gewisse Bedeuting bekeinmen kenn. Wis wir bis jetzt von den Schwellenwerten für Farben spektr fer Qualität gewillt haben, hat hbbinghaus's willstandig a rickt out folgonde Weise resumiert. Bei welchen Verstarkungen der obeektiven Lichtintensitat die verschiederen Strällengert ingen nicht mehr als Helligkeiten, sondern als harben im engeren Sing als bante harben, erkannt werden, ist nicht genau bekannt. Man weit nur stigt die

is Sets In every V(K) of which is  $Z_{K}$  of the effect of the grant  $P_{\bullet}$  finites the result were Wight sold and  $Z_{K}$  which is  $X_{\bullet}$  with respect to  $X_{\bullet}$  with  $X_{\bullet}$  with

Verhältnisse für verschiedene Wellenlängen sehr verschieden liegen. Für langwelliges Licht fällt die spezifische Farbenschwelle sehr nahe an die allgemeine Empfindungsschwelle, d. h. wenn man bei allmählich wachsender Lichtintensität überhaupt etwas sieht, wozu es schon ziemlich beträchtlicher Intensitätswerte bedarf, erkennt man auch sehr bald (richtiger: gleich!) das Gesehene als rot. mittleren Wellenlängen dagegen fallen die beiden Schwellenwerte sehr weit auseinander; die Strahlen dieser Gegend werden schon bei äußerst geringer objektiver Stärke als etwas Helles empfunden. aber damit die Empfindung grün hinzutrete, bedarf es einer erheblichen Steigerung des objektiven Lichts." - Da hier eine Unvollkommenheit in unserem Wissen vorhanden ist, habe ich durch Experimente versucht, eine vorläufige Bestimmung des Verhältnisses zwischen den reziproken Werten derjenigen Energiegrößen zu geben, die die Netzhaut treffen müssen, damit wir eben die Farben mit spektraler Qualität sehen können. Wenn wir auch jetzt vorziehen, nicht mit den angewandten Energiegrößen, sondern mit ihrem reziproken Werte zu rechnen, so ist der Grund dazu wie früher der, daß es hier das größte Interesse hat, unsere Reizempfindlichkeit zu kennen, und diese Größe, die Reizempfindlichkeit für Farben eben unterscheidbarer Qualität, ist offenbar umgekehrt proportional zu der angewandten Energie (oder je größere Energie nötig ist, damit eine Farbe mit spektraler Energie gesehen werde, desto geringer ist unsere Empfindlichkeit für die Farbe).

Die Versuche, die dazu dienten, unsere Reizempfindlichkeit für Farben spektraler Qualität zu bestimmen, wurden im psychophysischen Laboratorium Kopenhagens angestellt (in Dunkelkammer und mit gut dunkeladaptiertem Auge). Durch einen Farbenmischungsapparat, der vom Direktor des Laboratoriums, Dr. A. Lehmann<sup>1</sup>), konstruiert worden ist, konnte man sukzessiv die eine Hälfte des zirkulären Gesichtsfeldes mit irgendwelcher homogenen Farbe beleuchten. Die andere Hälfte des Gesichtsfeldes wurde vom weißlichen Lichte einer Auerlampe erfüllt. Die Schwellenwerte wurden nicht, wie sonst bei derartigen Versuchen, durch Spaltbreiten bestimmt, sondern durch Dunkelgläser, die photographisch dargestellt waren. Die Lichtstärke in beiden Hälften des Gesichtsfeldes konnte durch diese Dunkelgläser, deren Durchlässigkeitskoeffizient früher bestimmt worden war, nach Belieben verkleinert werden. Die Versuche wurden nun so angestellt, daß man diejenige Spektralfarbe, die untersucht wurde, so viel verdunkelte, daß die letzte schwache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Versuchsbeschreibungen desselben Verfassers in Phil. Studien. 1902, Bd. 20, p. 79—89.

Spur der spektralen Qualität der Farbe zu verschwinden drohte. Danach verdunkelte man das weiße Feld, das zur Vergleichung diente, bis es ebenso hell schien - oder wie die Versuchspersonen gewolinlich sagten "ebenso dunkel" – als dasjenige Feld, das durch homogenes Licht erleuchtet wurde. War das getan, so trat die spektrale Qualität der Farbe immer oder fast immer wieder deutlich hervor, und man mußte deshalb durch wiederholte Einstellungen die Lichtstarke der Spektraltarben verkleinern, um endlich eine Grenze zu erreichen, wo man, selbst nachdem das weiße Feld wieder ebenso hell als das homogene Feld gemacht worden war, nur eine so schwäche Spur der spektralen Qualität der untersuchten Farbe sah, daß eine weitere Verdunkelung der homogenen Farbe ihre spektrale Qualitat ganz zum Verschwinden brachte, d. h. die Farbe grau machte. Die bei der letzten Einstellung benutzten Dunkelglaser gaben dann durch ihren Durchlassigkeitskoefnzienten die Schwellenwerte an, also diepingen Energien (oder richtiger, das Verhaltnis zwischen den Energiegreßene die angewandt werden mußten, damit in dem Spektrum, womit gearbeitet wurde, dem des Auerlichtes, die Farben mit eben unterscheidbarer spektraler Qualitat geschen werden konnten. Nimmt man die reziproken Werte der so gefundenen Verhaltniszahlen so erfahrt man, wie groß die Reizempfindlichkeit für Farben spektraler Qualität im gegebenen Spektrum ist. Wir branchen also nur diese Werte für die Reizempfindlichkeit in ein absolutes oder damit proportionales Maß umzurechnen, indem wir auf gewohnliche Weise (siehe Lab VI) die Energieverteilung im benutzten Spektrum und die elektive Absorption in der Macula lutea berucksichtigen be-Die Versuchsweise ist sehr einfach und selbstverstandlich, aber es ist doch ziemlich schwierig, diese Versuche anzustellen. Ils zeigte sich namlich, daß es keine geringe Ubung und eine sehr intensive Aufmerksamkeit erheis ht, wenn man bestimmen sell wann eine Farbe im Begriffe ist, thre spektrale Qualitat zu verheren. Komtesse Sponneck und Dozent Herrim, welche die Gute hatten mir bei diesen Versuchen zu helten, erreichten deshalb Resu'tate, die weder untereinander noch mit meinen eigenen Versuchen übereinstimmten. Es ist moglich oder cher sicher daß die Resultate gleichartiger sein wurden, ware mehr Zeit auf die Übeingsversiehe verwendet worden, was aus verschiedenen Grunden sich micht bin helb, dech selbst wenn

As Horgo list of an all temeraem is all the Energy earlies for Aller of the war fruiting groups was railed not not the not fine tend of tends, gas to estimate whereast such a second basis a most expensive ending the end of the tends of the Herbitang has endead in which the wroat nerview entitle second for the tends of the Herbitang has endead in which the wroat nerview entitle and the herbitang has endead in the second entitle that the second entitle the second entitle that the second entitle the second entitle that the second entitle that the second entitle the second entitle the second entitle that the second entitle the second entitle the second entitle the second en

die Cbung eben diese Erscheinung zu beobachten sehr weit getrieben wird, wird doch immer eine bedeutende Unsicherheit bleiben allein wegen des Fluoreszenzlichtes der Netzhaut, das auf diese Versuche sehr einwirkt. Ein anderes Hindernis, das schwerlich auch nach langer Cbung verschwindet, liegt darin, daß wir nur mit großer Schwierigkeit bestimmen können, wann die gelblichen Farben ihre spektrale Qualität verlieren; im täglichen Leben sind wir daran gewöhnt geringere Quantitäten des gelben Lichts — z. B. bei fast allen Gattungen künstlichen Lichtes — zu übersehen, und es ist nicht leicht diese Gewohnheit abzulegen. Etwas Ahnliches

Tabelle IX.

|     | 1    | 2     | 3     | 4     |
|-----|------|-------|-------|-------|
| À   | Н    | S     | K     | $P_s$ |
| 656 | 0,22 | 0,32  | 0,095 | 0,26  |
| 620 | 0,58 | 0,63  | 0,48  | 0,68  |
| 600 | 0,72 | 0,90  | 0,85  | 0,86  |
| 590 | 80,0 | 1,00  | 0,86  | 0,95  |
| 580 | 0,63 | 0,83  | 60,0  | 0,94  |
| 570 | 0,68 | 0,68  | o,66  | 0,94  |
| 500 | 0.79 | 0,73  | 0.77  | 0,96  |
| 550 | 1,00 | 0,72  | 0,94  | 1,00  |
| 540 | 0,86 | 0,65  | 1,(*) | 0,96  |
| 530 | 0,63 | 0,50  | 0,92  | 0,85  |
| 520 | 0.37 | 0,40  | 0.83  | 0,70  |
| 510 | 0,26 | 0,36  | 0,70  | 0,55  |
| 500 | 0,20 | 0,35  | 0,44  | 0.44  |
| 490 | 0,18 | 0,32  | 0,29  | 0,35  |
| 480 | 0,18 | 0,24  | 0,22  | 0,29  |
| 470 | 0,22 | 0,17  | 0,20  | 0,25  |
| 400 | 0,20 | 0,12  | 0,20  | 0,23  |
| 450 | 0,22 | 0,088 | 0,19  | 0,20  |
| 440 | 0,18 | 0,072 | 0,14  | 0,19  |
| 430 | 0,26 | 0,13  | 0,11  | 0,21  |

gilt, doch in geringerem Grade, von den anderen Spektralfarben; weißes Licht, mit kleinen Quantitäten einer Spektralfarbe vermischt, sind wir geneigt, als rein weißes zu betrachten<sup>1</sup>). Es ist daher sehr wichtig, ein weißes Licht zum Vergleich bei diesen Versuchen zu haben, und ich muß gestehen, daß einige der bedeutenden Fehler, die zweiselsohne in unsere Bestimmungen sich einschleichen, davon herrühren können, daß Auerlicht als Vergleichslicht angewandt worden ist, das ja etwas gelblich ist. Ehe die Versuche fast abgeschlossen waren, stand es mir nicht ganz klar, welche Bedeutung dies haben kann. —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auch nicht bei den "absoluten Werten", d. h. den direkt bestimmten (nicht umgerechneten) Durchlassigkeitskoeffizienten, können typische individuelle Verschiedenheiten nachgewiesen werden; die Differenzen haben hier einen ganz zufalligen Charakter; die Versuchspersonen kommen, was eine einzelne Farbe betrifft, übrigens nicht selten zu demselben Resultat.

In Tabelle IX sind die in retinale Energie umgerechneten Versuchsresultate angegeben. Jede Versuchsperson stellte nach einigen Ubungsversuchen zwei Versuchsreihen an, deren Mittelzahl wir genommen haben. Die hierdurch erreichten drei Versuchsreihen sind in Tabelle IX, Kolonne i 3, angegeben, und man sicht daraus, daß sich bedeutende Schwingungen in jeder Reihe finden, wie es auch deutliche individuelle Verschiedenheiten Die die letzten doch keim einen ausgepragten typischen Charakter'i annehmen, haben wir in Kolonne 4 die Mittelzahl der drei Versuchsreihen genommen und durch die früher benutzte Interpolationstormel asiehe oben odie hierber gefundenen Zahlenwerte auszeglichen. Die Werte in Kolonne 4 geben uns also eine vor-Louige Bestimmeing der relativen Reizempfindlichkeit für Farben spektraler Ou dit at P. Das diese Werte in genauem Zusammenhange mit der Wirksamkeit der Zapten stehen, ist nach unserer Auffassung der Funktion der Stalshen und der Zapten sehr wahrscheinlich und wir werden in underem Zusammenhange diese Anscharung durch verschiedene Argumente begrunden

## Purkinjes Phänomen.

Der Physiolog Purkinge ist der erste der techachtet hat. daß die relative Lichtverteilung in einem Spektrum bei verschiedenen Beleichtungen verschieden ist 5. Micht min die Farben des Spektrums gleich hell mit einem bestimmter Vergleichslichte und verkleinert man denn die Lichtstarke des Spaktrums, indem man z. B. den Spelt verklemert, durch den dis Licht in einen Spektralapparat dringt so werden die verschiedenen Spektralfarben nicht langer gleich hell sein, obgleich die bleuen Larben einen bedeutenden Sattigungsverlist gelitten lichen werden sie jetzt viel heller als die roten sein. Diese Erschemung, Purkinjes Phato non-wie man es nennt est in hollem Grade trappont, so trappart des man sich wundern mit? des es nicht früher bemerkt werden ist is. Wenn in an sigt, die die begen harben im der

Some and the war of the constraint of the constraint of the constraint of the kinetic of the constraint of the constrain

the strong entering the second of the second

Dämmerung oder überhaupt bei schwächerer Beleuchtung heller werden als die roten, so ist das eigentlich nur ein spezieller Ausdruck für die Tatsache, daß das Lichtmaximum im Spektrum sich bewegt, wenn die Beleuchtung variiert. Dieses Maximum liegt bei starker Beleuchtung in Gelb, geht aber in der Dämmerung ganz ins Grüne über. Die Verschiebung des Lichtmaximums ist so bedeutend, daß man ohne nähere Untersuchung, nur durch eine flüchtige Betrachtung, sie sehen kann. Vorausgesetzt, daß das Auge hinreichend für das Dunkel adaptiert ist, können wir deutlich sehen, daß das Maximum sich bewegt. Selbst wenn indessen kein Zweifel sein kann, daß das Lichtmaximum sich verschiebt, wenn die Beleuchtung variiert, leuchtet es doch ein, daß es eine gewisse Bedeutung haben wird, eine genaue quantitative Bestimmung der relativen Lichtverteilung im Spektrum bei verschiedenen Beleuchtungen zu bekommen. Eine solche quantitative Untersuchung ist von König vorgenommen worden, der in Festschrift f. Helmholtz<sup>1</sup>) eine Monographie über das Purkinjesche Phänomen geschrieben hat. Jeder zuverlässige Versuch, die Ursachen zu finden, die für das Purkinjesche Phänomen bestimmend sind, müssen am besten auf die genauesten quantitativen Bestimmungen dieser Erscheinung sich stützen, und die genaueste und namentlich die am besten durchgeführte Bestimmung hiervon finden wir bei König in der erwähnten Abhandlung. Es wird deshalb notwendig sein, von diesen Versuchen Königs auszugehen, die uns lehren können, was man sieht, wenn die Beleuchtung innerhalb gewisser Grenzen variiert.

Königs Versuchen, eine genaue quantitative Bestimmung des Purkinjeschen Phänomens zu geben, haftet indessen, wie so vielen Versuchen dieses Forschers, der von ihm selbst anerkannte Mangel an, daß er auch hier seine Resultate nicht (oder doch nur ausnahmsweise und dann mit unvollkommenen Hilfsmitteln) in Energie umgerechnet hat. Dazu kommt, daß König auch hier nicht hat Rücksicht nehmen können auf die Absorption in der Macula; dies konnte nicht angehen, da Sachs' Bestimmungen der Macula-absorption — die einzigen verläßlichen und ganz durchgeführten, die bisher vorliegen — erst von 1896 sind, während Königs Abhandlung von 1891 ist. König beklagt es selbst, daß er auf die elektive Absorption in der Macula lutea nicht Rücksicht nehmen

<sup>1852,</sup> p. 308) "Es ist mir aufgefallen, daß, wenn ich bei einbrechender Dunkelheit eine Gemaldegalerie verließ und einen letzten fluchtigen Blick auf die Bilder warf, rote Gewander mir schon vollkommen verdunkelt erschienen, wahrend ein blaues noch in voller Kraft der Farbe hervortrat." Eine ahnliche Beobachtung erwahnt Grafich im Sitzungsber, d. Wiener Akad, math.-naturw. Klasse. Bd. 13, p. 251, 1854.

<sup>1)</sup> Helligkeitswerte der Spektralfarben usw.

konnte. Er sagt hieruber pag, 64 folgendes "Ich will nicht unterlassen, mit besonderem Nachdruck daraut hinzuweisen, daß alle diese Werte einen großen, tiet eingreitenden Fehler besitzen, indem namlich die Absorption in der Macula lutea vernachlassigt ist. Ob es später gelingen wird, diese Fehler . . . zu beseitigen, mußerst die Erfahrung lehren." Es wird als i Grund dazu vorhänden sein, die Untersuchungen Konigs in dieser Hinsicht zu supplieren

Tabelle X.

|      | Kinig      |          |               |            |            |         |       |       |       | K-(ttgen |      |
|------|------------|----------|---------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|----------|------|
| •    |            |          |               |            | <i>i</i> , |         |       | •     |       | : 0      | 11   |
|      | H          | ٠,       |               |            | 4'         |         | B     |       | ` \   | 1        |      |
| 1.*  |            | . • : •  | ٠.;           |            |            | ,       | - 4.4 |       | •     | ,        |      |
| 1.   |            | • ; •    |               | :, ••,     |            | •       | ٠.    |       | • .*  | i        |      |
| 1.25 | 1 1/4      | 1, 2 - * | <b>\$ .</b> : | : ::       | 11         | · •     |       |       | 244   | 1.       | 3.4  |
| f    | 17 5       | 4.4      | 1 1 (         | : · ·      | :          |         |       |       | • : . |          | i 4" |
| . ,  |            | ٠,       |               | »: :       | . •        | · · ·   |       | . ;   | •;    |          | 1.4  |
| 47.  | 2, 15.5    | ٠,       | : : • •       | . ••       | 1,:42      | * 4     |       | ;     | * :   | 4.1      |      |
| 4.4  |            | .′ 、•    | . •           | 423        | 4.7        | 16      |       | • :   |       | 414      | ,    |
| ι,   | <b>i</b> : |          |               |            |            |         |       |       |       |          |      |
| C    | , 6.64     | : · :    | : * *         | . •        | • •        | • . ,   | *     |       | .14   |          |      |
|      | 1224       | 24"      | . •           | .*•        | 4:4        | 4.:     |       | 1.4   | ٠;    |          |      |
| 40   | *****      |          |               | <b>:</b> . |            | : •     |       |       | •     | . •      | ٠,.  |
| 4.   | 1          | ; * ;    | 431           | 4 * 1      | .,.        | : ,     | : •   | 4.4   | , -   | • •      |      |
| 4.   |            |          | ,             | : * ;      | 4'         |         | 4     | 4" "  |       |          |      |
| 43   |            |          |               | • • • •    |            | • • : • | •     | • • • | • ••• |          |      |

Bei seinen Versuchen, eine Bestimmung von Purkinjes Phano men zu geben, ging Konig auf folgende Weise vor er bestimmte die Große, die er den Spalten seines Spektralapparats an verschiedenen Stellen geben mußte, um Farben zu sehen, die eben so hell waren wie ein bestimmtes Vergleichslicht. Die reziproken Werte der gefundenen Spaltbreiten - was Konig "Helligkeitswerte" geben dann für die benutzte Spektrum die Reizempfind lichkeit des Auges für Farben an, die gleich hell sind wie ein bestimmtes Vergleichungslicht. Wird die Lichtstarke des Vergleichs lightes vermehrt, und nimmt man eine analoge Bestimmung vor, so erhalt man auf dieselbe Weise eine neue Reihe von Werten, die die Reizempfindlichkeit für Farben angeben, die ebenso hell sind wie das neue, starkere Vergleichungslicht. Aut diese Weise kommt Konig zu einer ganzen Reihe "Helligkeitskurven" wie er sie nennt. Diese Kurven is Tabelle X) sind naturlich mit vielen Fehlern behattet, da es ja nicht so leicht ist, zu bestimmen, wann die verschiedenen Spektralfarben gleich hell sind. Man hat jedoch die Shwierigkeiten, die sich hier geltend michen, oft ülerschatzt hane besonders große Genangkeit kann man nicht erwarten, aber bei gehöriger Ubung kennen die Fehler 🔛 klein werden, daß man gleichwohl eine gute Übersicht über das Purkinjesche Phänomen bekommen kann. Dies ergeben Königs Versuche zweifellos, und da seine Mitarbeiterin. Frl. Köttgen, zu ganz ähnlichen Resultaten kam, kann man daraus schließen, daß König keine durchaus einzig dastehende, speziell entwickelte Fähigkeit besaß, zu beurteilen, wann die Farben gleich hell sind.

In Tabelle X findet man Königs und Frl. Köttgens Resultate. In Kolonne 1 und 11, den H-Reihen, sind die reziproken Werte jener Spaltbreiten angegeben, die man gebrauchen mußte, damit die Spektralfarben gleich hell erscheinen konnten, wenn das Vergleichungslicht eine Lichtstärke =H hatte. In der Kolonne 2 der G-Reihe sind die reziproken Werte der Spaltbreiten angegeben, die angewandt werden mußten, damit die Spektralfarben gleich hell erscheinen konnten, wenn das Vergleichungslicht eine Lichtstärke =G hatte, und so weiter bis zur S-Reihe (exkl.). Die Helligkeit des Vergleichungslichtes war bei den verschiedenen Versuchen  $=A^{-1}$ ) = 1, B=16, C=256, D=1024, E=4096, F=16384, G=65536, H=262144.

Kolonne 9, die S-Reihe, gibt Königs Versuchsresultate an der Schwelle an, indem er auch hier die Reizempfindlichkeit durch die reziproken Werte jener Spaltbreiten angegeben hat, die gebraucht werden mußten, damit er eine eben unterscheidbare (neutrale) Empfindung erhalten konnte. Die Werte in der S-Reihe sind dieselben, die wir früher benutzt haben (siehe Tabelle VI, Kolonne I), und wir haben darauf aufmerksam gemacht, daß König voraussetzt, daß alle S-Werte einem bestimmten Vergleichungslichte entsprechen, d. h. mit ihm gleich hell sind (was man eben unterscheiden kann, hat gleiche Helligkeit, sagt König). Die S-Reihe zeigt also die Reizempfindlichkeit an der Schwelle und enthält also Werte, die man hier unter dem Gesichtspunkte sieht, daß man sie durch Vergleichung mit einem bestimmten eben unterscheidbaren Vergleichungslichte von der Lichtstärke S gefunden denken kann. Wir können übrigens durch Vergleichung der Sund A-Reihe in Königs Tabelle sehen, daß König dazu berechtigt ist, eben unterscheidbare Farben als äquiluzid zu betrachten. Die S-Reihe fällt nämlich fast ganz zusammen mit der A-Reihe, die ja die reziproken Werte der Breite angibt, die man dem Spalte des Spektralapparates geben muß, um alle Farben des Spektrums gleich hell zu sehen, wie ein Vergleichungslicht von der Lichtstärke A, wo A ein sehr schwaches Licht ist. König hat

<sup>4)</sup> Der Wert der gewählten Einheit wird von König angegeben, dessen Versuche dadurch nicht bloß relative, sondern auch absolute Bedeutung erhalten können.
5) Vgl. die Erklarung zu Tabelle VI.

zu bestimmen gesucht, um wieviel ein Vergleichungslicht von der Helligkeit A vermindert werden mußte, um eben unterscheidbar zu werden (um zur Schwelle hinabkommen zu konnen), und er kam zu dem Resultate, daß S. (a. 0,2 A. In Tabelle X sind vergleichshalber H) und A-Werte Frl. Kottgens angegeben, die nur bei der hochsten und medrigsten Beleichtung Versuche angestellt hat. Wir wollen nun auf ganz gleiche Weise, wie bei früher besprochenen Versuchen, Keings Untersuchungen des Purkinjeschen Phanomens so supplieren, daß wir Umrechnungen von Spaltbreite in Energie vornehmen und außerdem auf die elektive Absorption in der Macula lutea Rucksicht nehmen. Dagegen branchen wir

Tabelle XI.

|      | K ← n ± <sub>K</sub> |     |     |        |          |        |                |     |        | k tigen  |                 |
|------|----------------------|-----|-----|--------|----------|--------|----------------|-----|--------|----------|-----------------|
| i i  | $P_H$                | , , | 1,  | ,<br>, | +<br>F p | ,<br>1 | r <sub>B</sub> | ,   | •<br>• | :<br>/ ( | $\frac{m}{P_H}$ |
| , .  |                      |     | .,. |        |          | ,      |                |     | • • •  | •        | •               |
| ٠.   |                      |     |     |        |          |        |                | •   |        | + 4"     | ١.              |
| 1:.  |                      | .,  | . • |        |          | ٠.     |                | •   |        | :        |                 |
| /s . | • :                  | ••  | •   | • •    | . •      | •      | •              |     |        | •        | •               |
|      | "                    | ••  |     | • •    |          |        | •              |     |        |          | •               |
| ٠٠.  | . •                  | •   | •   |        | •        | ,      | 1.7            | -   |        |          | •               |
| ٤    |                      | 1   | •   | ,,     | •.       | •      |                | • • | 4 -    | 4        | •               |
| ٠٠.  | ••                   | • • | ٠,  | •      |          | • .    |                | · • | •      | •        | •               |
| ٠.   | • •                  | •   | - 4 |        | •        | •      |                |     | •      | ,        | -               |
| •    | 4.                   |     | -   | •      | * 4      | •      | •              | •   |        |          | •               |
| 40   |                      | ١.  |     |        | ٠.       | • .    | • •            | ••  |        | ,        |                 |
| 4.   | -                    |     | :   | ٠.     | . :      | ٠.     | •              |     |        |          |                 |
| 4    |                      |     |     | •      | . •      |        |                |     |        |          |                 |
| 4.   |                      |     |     |        |          |        |                |     |        |          |                 |

To Position Table e VI einget fort with over fort I president

micht vorauszusetzen, daß elektive Absorption in der Linse gewesen ist. König war namlich da [5] Jahre alt die er diese Versuche instellte. Wir gebreichen bei der Umrechnung die Energiekurve für Hemerlicht (wozu wir berechtigt sind, da König mit einem Gastriplexbrenner experimentiert hat, siehe Labelle i Kölonne i und 12% wie auch für die Durchlassigkeitskosfnzienten der Macula die Werte in Labelle IV. Indem wir auf ganz gleiche Weise wie früher vorgeben, kommen wir zu folgender I delle für die rezipreken Werte der retmacen Energie, die angewendet werden muß, damit wir an versche leinen Stellen im Spektrum gleich helle Farben schen eiselte I Gelle XI [5]. Die Bei list den S. A. B. C. D. L. T. G und H. haben dieselle. Bedeutung wie bei König und

The results of a second stronger West second so the second second section of the property of t

bezeichnen also die Stärke des Vergleichslichtes (für S jedoch des gedachten Vergleichslichtes) bei den verschiedenen Versuchen. Man kann also sagen, daß die Werte, die in Tabelle XI angeführt sind, die Reizempfindlichkeit für gleich helle Farben bei verschiedenen Beleuchtungen S-H angeben, so daß die Reizempfindlichkeit im Gegensatz zu dem, was bei Königs Versuchen der Fall war (siehe Tabelle X), jetzt in retinaler Energie und folglich ganz unabhängig von dem Spektrum angegeben ist, womit gearbeitet wurde.

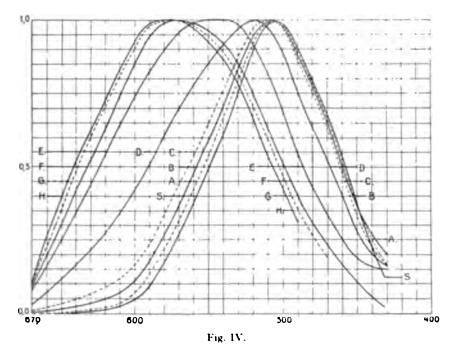

Die Kurven in Fig. IV sind nach Tabelle XI gezeichnet, und betrachtet man Fig. IV näher, so sieht man deutlich, daß die dort verzeichneten Kurven sich in verschiedene Gruppen verteilen. Bei den Versuchsreihen, wo das Vergleichslicht sehr lichtschwach war (die Kurven S, A, B, C), fallen die Resultate fast vollständig zusammen, doch sieht man eine kleine Verschiebung des Maximums gegen das am wenigsten brechbare Ende des Spektrums, indem das Vergleichslicht nach und nach etwas heller wird (also wenn man von S nach C geht). Etwas Ahnliches macht sich, jedoch in weniger ausgeprägtem Maße, dort geltend, wo das Vergleichslicht sehr stark gewesen ist, in den Kurven H, G und zum Teil auch F. Auch diese Kurven kommen einander ziemlich nahe, indem jedoch das Maximum etwas gegen das am wenigsten brechbare Ende des

Spektrums hinruckt, wenn das Vergleichslicht heller wird, d. h. wenn man von F nach H geht. Die Kurven E und D (siehe auch Tabelle XI) sind dagegen schr verschieden und in verschiedener Lage, sie unterscheiden sich deutlich sowohl untereinander als auch von den zwei genannten Kurvengruppen. Wenn man nur Fig. IV betrachtet, konnte man daher auf den Gedanken kommen, daß bei schwachem Lichte eine Art Wirksamkeit da ist, die sich durch Kurven jener Form außert, die wir bei den 8-4-BC-Kurven finden, wahrend bei starkem Lichte eine andere Wirksamkeit vorhanden ist, die sich durch die Kurven manifestiert, die wir bei H/G und F finden. Die dazwischenliegenden Kurven, d. h. die Kurven D und E, d. h. die Kurven, die mittelstarken Beleichtungen entsprechen, kann man sieh als eine Art Interferenzkurven durch das Zusammenwirken der Außenkurven S und H entständen denken. Auf diesen Gedanken konnte man, wie gesagt, kommen, wonn man die Kurven in Fig IV letrachtet, und wir werden spater eine ausführlich metivierte Begrundung der Richtigkeit dieses Gedankens geben Wir wollen in Hinbli k auf Tabelle XI nur noch bemerken, daß individuelle. Verschie lenheiten zwis hen Leuten, mit normalem Auge auf ihre Auffassung des Purkinjeschen Phanomens keinen Einfluß zu haben scheinen. Dies ging schon aus einem Vergleiche zwischen Kenigs und Erl. Kettgens Versuchen bei der Angabe in Spaltbreiten Tabelle X, hervor, aber die Ahnlichkeit der H- und A Kurven dieser beiden Beobashter ist noch hervortretender geworden, nachdem eine Umrechnung in retin de Energie stättgefunden hat, wo wir, wie gewehnlich, die Versuchsresultate mit Hilfe der Interpolationsformel (siehe oben) ausgeglichen haben. Tabelle XI zeigt, daß der Unterschied zwischen Kemigs und Erl. Kettgers Result den wenn man sie umrechnet so gering ist did hier night von typischen, son lera mir von zufälligen individuellen Abweichungen die Rele sein kenn

Wir haben nun geschen, wie groß die Helligkeitsverschiebung im Spektrum werden kann, und in welcher Richtung sie bei Variation der objektiven. Beleichtung geht, und wir wellen hernich untersiehen was wold die Ursache einer so großen Inkonstanz in der Helligkeitsverteilung sein kann. Historisch geschen, blieb man erst bei der Erklerung stehen, diß Purkinjes Phanomen eine objektive physische Ursache habe, indem man, einzahm, daß die blauen Strahlen in der Dammerung wenige, stark absorbiert wurden als die roten. Diese Erklerung findet man z.B. bei Sebeck in seiner klassischen. Abhändlung über, Erchenblin fheit is. Man, kann, sich

Fac No. of B. 4.

indessen leicht davon überzeugen, daß die Helligkeitsverschiebung, die wir Purkinjes Phänomen nennen, nicht von täglichen Veränderungen in der Absorption der Atmosphäre herrühren kann; dies geht deutlich aus einigen Versuchen hervor, die Langley angestellt hat.1) Langley gibt hier Energiekurven sowohl für hohen als für niedrigen Sonnenstand an, und bei Vergleichung dieser Energiekurven zeigt es sich, daß das Übergewicht, das die roten Strahlen bei hohem Sonnenstand über die blauen haben, bei niedrigem Sonnenstande keineswegs geringer wird; es erhält im Gegenteil - relativ gesehen - einen kleinen Zuwachs. Übrigens ist es nicht notwendig, zu den Physikern zu gehen, um zu erfahren, daß das Purkinjesche Phänomen nicht durch Veränderungen in der Absorption der Atmosphäre verursacht wird. Man kann nämlich, wie es schon längst erwiesen worden ist, das Purkinjesche Phänomen zu jeder beliebigen Zeit des Tages sehen, vorausgesetzt, daß man bloß dafür sorgt, daß das Auge dunkel adaptiert ist, also z. B. das Phänomen in einer Dunkelkammer untersucht. Hierbei ist nur zu merken, daß das Auge gut adaptiert sein muß; es ist da keineswegs hinreichend, das Spektrum allein zu verdunkeln, man muß den ganzen Raum verdunkeln, worin der Beobachter sich befindet. In der Dämmerung erhält man eine solche Adaptation auf natürliche Weise, ohne daß man besondere Veranstaltungen zu treffen braucht. —

Der Umstand, daß die Adaptation bei der Auffassung des Purkinjeschen Phänomens von entscheidender Bedeutung ist, deutet in hohem Grade darauf hin, daß wir es hier mit einem physiologischen Phänomen zu tun haben, d. h. daß die Ursache in Veränderungen im Auge zu suchen ist. Da man sagen kann, daß Purkinjes Phänomen in summarischer Weise dadurch ausgedrückt werden kann, daß die blauen Farben in der Dämmerung ein relatives Übergewicht über die roten erhalten, könnte es nahe liegen, anzunehmen, daß hier die Erweiterung der Pupille von Bedeutung ist. Entscheidend für die Auffassung des Purkinjeschen Phänomens kann die Pupillenerweiterung wohl keineswegs werden, da man dieses Phänomen auch deutlich sieht, wenn man eine sog. "künstliche Pupille" benutzt, d. h., durch eine so kleine Öffnung sieht, daß die Erweiterung der Pupille keine Rolle zu spielen vermag. Bei Königs Versuchen, eine quantitative Bestimmung des Purkinjeschen Phänomens zu geben, wurde auch mit einer künstlichen Pupille gearbeitet, und der Einfluß, den die Erweiterung der Pupille sonst möglicherweise haben könnte, ist deshalb ganz eliminiert sowohl in Königs Ergebnissen, als auch bei den Umrechnungen in retinale Energie, die wir, darauf gestützt, vorgenommen haben.

<sup>1)</sup> Wiel, Ann. 1883, Bd. 19, p. 226-244 u. 384-400.

Da es indessen gleichwohl besonders im Hinblick auf die Malkunst einiges Interesse hat, zu sehen, wie die Helligkeitsverschiebung wird, wenn man den Einfluß, den die Erweiterung der Pupille hier moglicherweise haben kann, ausschließt, habe ich zu bestimmen versucht, wie weit der Umstand, daß die Pupille bei schwachem Lichte sich bedeutend erweitert, für die Auffassung der relativen Helligkeitsverteilung im Spektrum einige Bedeutung hat. Es ist nun ziemlich sicher, daß die Pupillenerweiterung, theoretisch betrachtet, einen Einfluß hat, wovon man sich leicht durch folgendes Raisonnement überzeugen kann. Betrachtet man ein mit der Gesichtsachse paralleles zylindrisches Strahlenbundel, so wird bei jeder beliebigen Große der Pupille - das Strahlenbundel, das rote Farbenstrahlen hinter die Pupille hineinsenden kann, weniger umfangreich sein als jenes Strahlenbundel, blaue Strahlen hinter die Pupille hineinsenden kann, weil die blauen Strahlen ja in der Cornea und im Humor aqueus starker gebrochen werden als die roten. Dieser Unterschied ist jedoch, wenn die Pupille klein ist, nur gering, weil die mit der Gesichtsachse parallelen Strahlen, soweit sie durch die Pupille eindringen, die Cornea unter so kleinen Einfallswinkeln treffen werden, daß die Dispersion der Farbenstrahlen von Rot zu Blau unbedeutend sein wird. Im Finstern dagegen, wenn die Pupille stark erweitert ist, wird eine verhaltnismaßig beleutende Menge der Strahlen, die jetzt hinter die Pupille hineindringen, die Hornhaut unter viel großeren Einfallswinkeln treffen (siehe Fig V) 1). Dies wird eine großere Dispersion der verschiedenen Farbenstrahlen von Rot zu Blau zur Folge haben. Folglich werden die blauen Strahlen (die brechbarsten) bei der großen Pupille, wenn also das Auge dunkel adaptiert ist, ein relativ großeres Übergewicht über die roten erhalten als bei der kleinen Pupille. Dies ist ganz unbestreitbar, es ist vollkommen sicher, daß die Pupillenerweiterung, die in der Dammerung oder überhaupt bei schwacher Beleuchtung eintritt, eine mitbestimmende Ursache des Purkinieschen Phanomens, d. h., des Übergewichtes der blauen Farben über die roten ist. Es ist indessen ebenso sicher, daß die Übergewicht, das die blauen Strahlen bei Erweiterung der Pupille erhalten, sehr gering ist so gering, daß die Erweiterung nicht in einem nachweisbaren Grade zur Hervorbringing von Purkinjes Phanomen beitragt. Ich überzeugte mich

I Beze, there we all the sen zu auberst egen en mut der Gesuchtwalbse para e autenden indusen Luctustrah, der in se Fuguse eindringen kann des deren Gerenzpinat 200, wolse i man dask ein riter Strahl, der in der Richtung Sphilesina ein til ur einen groberen Brechungswinke dat, als der Maar Strahl, die Iris in die ein Flicate mitretten wird der außer der Eupsie liegt.

davon, indem ich in das eine meiner Augen Atropin träufelte, was zur Folge hatte, daß die Pupille des Auges so sehr erweitert wurde, daß man nur einen sehr schmalen Rand von der Iris sah. Verglich ich nun bei gewöhnlichem Tageslicht die Farben, die ich sah, indem ich ein Spektrum abwechselnd mit dem einen Auge, wo die Pupille künstlich erweitert war, und mit dem andern Auge, das normal reagierte und somit bei Tageslicht eine kleine Pupille hatte, betrachtete, so war es mir nicht möglich, mit Sicherheit eine Verschiebung im Sinne des Purkinjeschen Phänomens zu konstatieren. Es ist möglich, daß eine minimale Helligkeitsverschiebung stattfand, wenn ich abwechselnd mit dem rechten und linken Auge sah, aber etwas Sicheres ließ sich hierüber nicht sagen. Die ganze Untersuchung der Bedeutung, die die Erweiterung der Pupille hat, ist also zunächst von theoretischem Interesse.

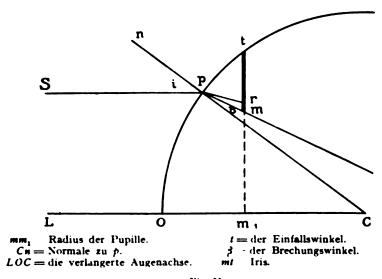

Fig. V. Meridianschnitt durch die Cornea.

Die Kries-Parinaudsche Hypothese, die so viele andere fundamentale Eigentümlichkeiten bei den verschiedenen Farbensystemen erklärt hat, kann indessen auch auf eine, wie uns scheint, ganz überzeugende Weise das Purkinjesche Phänomen erklären.<sup>1</sup>) Weder Parinaud noch v. Kries und seine Mitarbeiter haben hinreichende Kenntnis von der Reizempfindlichkeit für gleich helle Farben

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In Philos, Stud., 1902, B4, 20, hat A. Lehmann Purkinjes Phänomen auf eine ganz andere Weise erklärt; diese Erklarung baut indessen auf Voraussetzungen, die nicht richtig sind (siehe Marbes treffende Kritik in Pflugers Archiv, 1903 Bd. 97, p. 1804.), und es ist daher auch nicht wahrscheinlich, daß sie, wie Lehmann meint, als Stutze für Wundts Periodizitätstheorie dienen kann.

unabhangig vom benutzten Spektrum gehabt und deshalb auch nicht mit Zahlen beweisen konnen, daß ihre Auffassung des Purkinjeschen Phanomens richtig sei, aber sie haben nichtsdestoweniger durch sinnreiche Kombination von mancherorts gemachten Erfahrungen einen sehr sehonen Wahrscheinlichkeitsbeweis für ihre Auffassung führen konnen. Dies geschieht von den verschiedenen Autoren auf etwas verschiedene Art, aber das Wesentliche ihres Gedankenganges kann man auf folgende Weise darstellen. Nimmt man an, did unsere Farbenempfindungen durch das Zusammenwirken der Stabshen und Zapfen entstehen, jedoch so, daß die Stabehen nur bei sehr sehwacher und die Zapfen nur bei sehr starker Beleuchtung allem wirken, so hegt die Vermutung nahe, daß wir bei schwacher Beleichtung einnerhalb eines gewissen Intervalls) das Spektrum mit einer konstanten, von der Stabchenwirksamkeit abhangigen Helligkeitsverteilung sehen werden, die wiederum von der Absorption im Schpurpur abhängig ist, wahrend wir bei starker Beleichtung ic benfalls innerhalb eines gewissen Intervalls) das Spektrum mit einer anderen, aber gleichfalls konstanten Helligkeitsverteilung sehen werden, die von der Zapfenwirksamkeit abhängig ist. Die Kries-Parinaudsche Theorie führt deshalb zu der Annahme, daß sowohl Stab- als Zapfenkurven, wie wir sie der Kurze halber nennen konnen, konstant, aber sonst vonemander verschieden sind, und schließt daraus, daß das Purkinjesche Phanomen entsteht, wenn die Stabchen und die Zapten, die jede ihre eigentumliche Helligkeitsverteilung zur Folge haben, bei mittelstarken Beleuchtungsstufen zusammenwirken. Diese Annahme wird durch verschiedene wichtige Erfahrungen auf so entscheidende Weise gestutzt, daß ihre Richtigkeit kaum mehr bezweitelt werden kann. Es gibt namlich zwei Argumente, die schwer widerlegt werden konnen, weshalb wir uns auch bei unwier Verteidigung dieser Auftiesung daran halten wellen. Betrachtet man mit der Ersen allem ein Spektrum, das so lichtstark ist, daß es gerade an der Grenze liegt, die von der Blendungsschwelle angegeben wird, so sieht man das Helligkeitsmaximum in Gelle, ledt men iran die Lichtstarke des Spektrums sukressiv abnehmen undem man beständig nur mit der Fovea allem sight, so might man she eigentumble Beobachtung, daß das Purkingesche Phan men selbst nich der im weitesten getrichenen Adaptation gering ist eittritt. Man kann die Beleichtung her diserzer. So we't more will man sight das Spaktrum mit derselben I seltvertelling elles Maximum in Gelle, bis die Farben we wir trüber gesigt haben verselian in fem. (class) granh i. zu werden. Die nim in der Foyea nur Zapfen sind,

können wir daraus schließen, daß es kein Purkinjesches Phänomen geben würde, wenn die Zapfen allein wirkten, wenn also die peripherischen Teile der Retina anatomisch gebaut wären wie die Fovea. Die Kurve, die wir früher die Zapfenkurve nannten, muß kraft dieses Versuches als konstant, d. h. als ganz unabhängig von wechselnder Beleuchtung, angenommen werden; das Spektrum derselben Helligkeitsverteilung gesehen, und das Helligkeitsmaximum fest in Gelb liegend. — Aber nicht bloß die Zapfenkurve ist konstant, dasselbe gilt auch von der Stabkurve. Davon können wir uns überzeugen, wenn wir die Totalfarbenblinden untersuchen. Hering, der das Purkinjesche Phänomen bei Totalfarbenblinden ohne die mindeste Rücksicht auf die Kries-Parinaudsche Theorie untersuchte, kam zu dem Resultate, daß man bei den Totalfarbenblinden kein Purkinjesches Phänomen finde.1) Sie sehen das Spektrum mit derselben Helligkeitsverteilung bei schwacher und stärkerer Beleuchtung (sehr starke Beleuchtung können diese Farbenblinden ja nicht ertragen — siehe die Erklärung desselben oben). Das Helligkeitsmaximum liegt fest im Grün. Da wir, wie früher hervorgehoben, aus vielen Gründen annehmen können, daß die Totalfarbenblinden nur Stäbchen haben, so folgt daraus, daß die Stabkurve auch konstant, d. h. unabhängig von Beleuchtungsvariation, sein wird. Wir müssen daher annehmen, daß die Helligkeitsverschiebung, die wir Purkinjes Phänomen nennen, auftritt, wenn Stäbchen und Zapfen zugleich wirken; man erhält dann bei mittelstarker Beleuchtung eine Reihe Übergangskurven zwischen der Stab- und Zapfenkurve, Kurven, bei denen das Helligkeitsmaximum zwischen Gelb und Grün liegt. Ist die Beleuchtung stärker, so wird das Maximum sich dem Gelben nähern, d. h. die Stabwirksamkeit ist schwach; ist jene schwächer, so wird das Maximum sich dem Grünen nähern, weil dann die Stabkurve zur dominierenden wird.2) - Diese Erslärung des Purkinjeschen Phänomens wird noch wahrscheinlicher, wenn man Fig. IV betrachtet. Wie oben gesagt, haben wir hier zwei Kurvengruppen, eine bei starker und eine andere bei schwacher Beleuchtung, und zwischen diesen Kurvengruppen liegen, mittel--tarker Beleuchtung entsprechend, Übergangskurven, die deutliche Spuren davon an sich tragen, daß man sie sich als durch eine

<sup>1)</sup> Pflugers Archiv, Bd. 40, p. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für die Richtigkeit dieser Anschauung spricht auch der Umstand, daß die blaulichen Farben zwar in der Dammerung hervortretender (heller), zugleich aber auch weniger gesattigt (blau-grau) werden. Das stimmt gut mit einer Theorie überein, die annimmt daß die Stabichen, der Neutralapparat, einen immer größeren Einfluß gewinnt, je mehr die Beleuchtung herabgesetzt wird.

Art Interferenz zwischen den außersten Kurven entstanden denken kann.

Daß die Stabkurve gerale die in Fig. IV angegebene Form hat (siehe die Kurven S. A. B. und C), wurde ja früher aus ihrer Chereinstimmung mit der Absorptionskurve für den purpur zulanglich erklart, dagegen haben wir vorlaung kein Mittel, zu entscheiden, warum die Zaptenkurve gerade die in Fig. IV angegebene Form hat (siehe die Kurven H, G und zum teil auch E). Wir sind ganz unwissend darüber, worm die Ursache dafur liegt, daß die Zapfenkurve das Maximum im Gelb hat, und es scheint, man musse, um dies zu erklaren, ganz neue und unbekannte Wege einschlagen. Die naheliegende Annahme, daß die Zapfenkurve gleichwie die Stabkurve durch die Absorption in irgend einem Farbstotte bestimmt werden sollte, der also als vom Schpurpur verschieden (blau-) angenommen werden mußte, scheitert an der bestimmten Tatsache, daß man trotz aller angewandten Muhe (und es ist viel Muhe darauf verwendet worden), nicht die geringste verlaßliche Spur eines solchen Farbstottes gefunden hat. Die farbigen Ölkugeln, wovon man so oft spricht, sind wohl von sekundarer Bedeutung und stehen währscheinlich ganz im Dienste der Ernahrung. Diese farbigen Ölkugeln konnen nicht in eine Lime mit dem Schpurpur gestellt werden, sie treten ziemlich sporadisch und in sehr verschiedener Weise auf und sind ubrigens im Measchenauge sogar in schr geringer Anzahl Umstand, daß die Zapfen beim Übergang vom Licht zum Dunkel sich ganz enorm ausdehnen,1) kennte es übrigens wahrscheinlich machen, daß wir hier vor einem elektrischen Phanomen stehen, aber etwas bestimmtes kann man darüber nicht sigen

Da die Dichromaten in der Schwelle dieselle Reisempfindlichkeit haben wie die Normalschenden und die Totalfarbenblinden (siehe oben), kann man daraus schließen, daß ihre Stabkurve von der normalen meht abweicht, die Farbenauffassung in der Dammerung muß also bei den Dichrematen als von der Stabwirksamkeit bedingt betrachtet werden, die wiederum von der Absorption im Schpurpur abbangig ist. Dogegen kennen wir annehmen, daß die Zaptenkurve der Dichromaten von der normalen abweicht 5. Das Purkiniesche Phenomen, das auch bei den

Fig. Zagitar resourching the gracitar translation in into the instruction in the star resource in a section of the resource in a section of the party of the section of the decause Nutricias Congress vas Governo Stort guiser anaer.

Colorador grando congress con consequence vara el mai

the Drawn way to be given to the entire the property of the elements he much won deer way to be a less. Design maters of elements of knowing to despite here were ten.

Dichromaten sehr deutlich auftritt, muß daher als abhängig gedacht werden von einem Zusammenwirken zwischen einem Stabapparat, der wie bei den Normalen (und Totalfarbenblinden) ist, und einem vom normalen abweichenden Zapfenapparat, und wir müssen außerdem annehmen, daß die Zapfenkurve bei den verschiedenen Dichromaten — rot- und grünblinden — etwas verschieden ist. — Solange man nichts davon weiß, warum die Zapfenkurve bei Normalen gerade die bestimmte Form hat, wie wir sie z. B. in Kurve H, Fig. IV, finden, wird ein Erklärungsversuch, warum die Zapfenkurve bei den Dichromaten und den anormalen Trichromaten in typischer Weise von der Zapfenkurve bei Normalsehenden abweicht, wahrscheinlich aussichtslos sein.

Wir wollen nur noch mit Rücksicht auf die ganze Anschauung, die hier geltend gemacht wurde, darauf aufmerksam machen, daß Herings Schule leugnet, daß das Purkinjesche Phänomen in der Fovea fehlt. Hierauf kann man nur sagen, daß es sehr schwer ist, mit der Fovea allein zu sehen, und daß eine spezielle Versuchsanordnung leicht zu unbrauchbaren Resultaten führen kann. ist auch bemerkenswert, daß die Heringsche Schule in diesem Punkte fast vollkommen isoliert dasteht1); man hat sich von dieser Seite nur schwer mit der hier behaupteten Auffassung des Purkinjeschen Phänomens versöhnen können, was leicht erklärlich ist, da Herings Farbentheorie in ihrer gewöhnlichen Formulierung hiermit steht und fällt. Zur Beleuchtung dieser Frage ist es übrigens von Bedeutung, auf eine Beobachtung hinzuweisen, die v. Kries gemacht hat (s. Zeitschr. usw. Bd. 9, 1896, p. 85, Anm.): "Aus dem Fehlen des Purkinjeschen Phänomens für Netzhaut-Zentrum erklärt sich auch eine Erscheinung, die mir seit Jahren bekannt war, ohne daß ich ihr die Beachtung geschenkt hätte, die sie wohl verdiente. Als ich nämlich zuerst das Purkinjesche Phänomen in der Vorlesung demonstrieren wollte, fiel mir auf, wie schlecht dasselbe von den hinteren Bänken des Hörsaales aus zu sehen war. Es zeigte sich bald, daß die Farbenfelder für die ziemlich große Entfernung zu klein waren, und ich fand es notwendig, um die Erscheinung recht deutlich zu machen, den blauen und roten Farben größere Ausdehnung zu geben . . . . in der Tat ist die Größe des Gesichtsfeldes nur deswegen von Einfluß auf die Erscheinung, weil bei größeren Feldern eben stets Seitenpartien der Netzhaut mit ins Spiel kommen. Das kleine Feld verhält sich anders, nur wenn es fixiert wird, aber ebenso wie das große, wenn man es indirekt betrachtet."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die abweichenden Resultate bei Schermann, Philos. Studien, Bd. 13, sind einer ungeschickten Versuchsanordnung zu verdanken.

Der Umstand, daß man bisher keine durchgeführte quantitätive Bestimmung für das Purkinjesche Phanomen gehabt hat, die vom benutzten Spektrum unabhangig gewesen ware, hat vielleicht bewirkt, daß v. Kries und seine Mitarbeiter die vorliegenden Bestimmungen zu einer quantitativen Verifikation ihrer Hypothese nicht in genügendem Grade benutzt haben. Da es indessen wichtig sein wird, in unserer Auftassung des Purkinjeschen Phanomens eine noch großere Sicherheit zu erhalten, wollen wir von Tabelle XI ausgehen, wo Konigs Versuchsresultate in retinale Energie umgerechnet sind, um einen Approximationsbeweis für die Kries-Parinaudsche Theorie zu suchen. Wir wollen annehmen, daß die H-Reihe (Tabelle XI und Fig. IV) der Zaptenkurve und die 4-Reihe der Stabkurve entspricht<sup>4</sup>) Nach der Kries-Parinaudschen Theorie werden dann die zwischen A und H begenden Kurven durch ein Zusammenwirken zwischen der Sound HoKurve entstehen und wir wurden deshalb, wenn wir das Gesetz pir dieses Zusammenwirken kennen wurden, dizwischenlagende Kurven wie d und z durch Berechnung finden und daraus sehen konnen, wie groß die Übereinstimmung zwis hen den durch Berechnung gefundenen Kurven d and x and den dusch Beobachtung getundenen Kurven D and F ist. Beyor wir dies zu tun versuchen, bevor wir die versuchen, die Auffassung des Purkinjeschen Phanomens, die hier geltend gemacht wurde, mit Hilfe einer Formel für dasselbe zu verifizieren, wird es doch notwendig sein, darieif aufmerksam zu michen, diß man billigerweise an eine selche Verinkleien meht recht große Forderungen stellen kann. Es wird namlich bei den Berechnungen notwendig sem, von der Voranssetzung auszugehen, daß sowohl die de als die H Kurve ideal ist, d.h. die wahren Werte für die Stab- und Zapfenkurve angeben, man kann meht sigen, dag dies der Fall ist, da Kenig angibt, daß er bei seiner Bestimmung aquiluzider Figher Fehler von ea 5% might. Min kann sogir voraussetzen, daß die Fehler eher ge der gewesen sind an den Grenzen, d. h. bei hes lister, und medrigster Beleichtung. H. und 4. Außerdem sollen die Werte, die wir mit Hilbereiner bermel für die zeinid e-Kurven ientsprechend der Beleichtung D. m.i. L. unden mit den für die Below hiting D and T one Karven D and T get indepen Werten verglichen werden, und diese versichsweise gefundenen Werte sind

Which is a construction of the effect of the Share all entrem in tursh. Bustoning per an error of the exploration error process of the exploration of the Share and Aerola has been also b

werden müsset
Umrechnung vir
Energie unzweiten
darauf bauen, in sind darauf bauen, in sind darauf bauen, in sind darauf bauen, in sind den der Kurve in sind denn feinen Vertagen, Die Freiheiten. Die Freiheiten

Fig. 1. The second of the seco

m and a sind Kopsania - -des Vergleichsimmen mannen von des Spektrums gen. 20 eeu a angewandt werter = \_\_\_\_ aquiluzide Farte fundene Wert :-wird also de zame riestislicht L ge tie wir durch bereite process Werter, v ra vergleichen -----de Konstanten en die Caracte lange sukzessive and and and dese Probe nur la and Legen: die Farie..... VOD 590-070, Silve 46 XI) mit so aicine m der 3., ja sentei a. u. wird, wenn die ledie setzt werden. Aiii. suchungen nicht König nicht besteit

i) King a

21 490 ami

## undaren Schichten.

whe Hypothese mit his assume the worter service of a constant of a const

CONTRACTOR OF STATE

XIII zeigen die mit Hilfe der Formel gefundenen Werte für  $\frac{i}{P_s}$ und  $\frac{I}{P_s}$ ). Man sieht aus diesen zwei Tabellen, daß die Fehler, wenn man auf die Genauigkeit Rucksicht nimmt, die wir hier zu erreichen hoffen konnen, nicht sehr bedeutend sind-Man bemerkt jedoch, daß in der Fehlerverteilung eine gewisse Regelmaßigkeit vorhanden ist, diese Regelnäßigkeit rührt vielleicht von einer ungenügenden Adaptation her. Konigs Versuche sind hinsichtlich der Adaptation micht ganz ideale gewesen, etwas, was Hering stark, ja zweifelsohne allzu stark kritisiert hat?)

Tabelle XII.

Tabelle XIII.

| •   | 1<br>P <sub>2</sub>               | r,    | I I<br>P. Pk | •   | 1<br>Pp | 1<br>Pa |             |
|-----|-----------------------------------|-------|--------------|-----|---------|---------|-------------|
| • • | 1,220                             | 1 1/4 | •            | .,  | . /:    | 2,1 41  | ·• · · ,2.1 |
| 4.4 | 10.74                             |       |              | •   | .,6:6   | :,2/4.  | .444        |
|     | 4.55                              | •     | • •          |     |         | ا ۾.    | ٠,١,٠       |
|     | ; •••                             | * 4 1 | : ; *        | ::: |         | • 🐠     | 247         |
| • : | 1 - • •<br>1 - • • •<br>1 - • • • |       | . •          | • • | . ••    | .****   | ·           |
|     | .1."                              | : 42* | •            |     |         | .= 4    | - 1 21      |
|     | 1,542                             | 2, 4  |              | 4.  | : ::;   |         | •           |

Wir haben diese Berechnungen nur für zwei Beleuchtungen, D und E, durchgeführt, da die andern zwischen A und H begenden Kurven sich so genau an die Außenkurven, die Stab- und Zapfenkurve anschließen. )

Die Berechnung der Konstanten in und in haben wir indessen für alle Kurven durchgeführt, die zwischen der H- und A-Kurve Werden die Zahlen für  $\frac{m}{n}$  durch eine Kurve graphisch reprasentiert, sicht man, daß die Kurve ziemlich regelmäßig und glatt ist, was wohl auch für die Richtigkeit der ganzen Betrachtung spracht

The war to here to Revenighn'll beest to Farten mit gerade unterscheste barer apeatra er (mantat est omten 1), La eur IN, warde angedeutet, dad diese Werte wahrschein ohn er er Zapienwirk van kost af hangig sind. These Ver-

The Wester's  $\mathbf{r} = \frac{I}{I_{\perp}}$  findes in an authanaloge Wesse hash der Former  $= \frac{I}{P_{\perp}}$  .  $\frac{1}{m} \frac{1}{F_{M}} + \frac{1}{m} \frac{1}{\sigma_{M}}$   $= \frac{1}{2} \frac{1}{s_{M}} + \frac{1}{m} \frac{1}{s_{M}$ 

The Beerdham with hier ersting a tower ten wenn or hursen fund awar nac ert. 1. f. 201 H. einmal mit einer gang an feren fragin in bestimmt wer:!en

Tabelle XIV.

|          | В     | С     | D     | E     | F      | G      |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| m        | 0,123 | 0,224 | 0,410 | 0,590 | 0,802  | 0,895  |
| n        | 0,766 | 0,563 | 0,231 | 0,098 | 0,041  | 0,020  |
| <b>M</b> | 0,161 | 0,398 | 1,777 | 6,047 | 19,561 | 44,750 |

mutung können wir jetzt bekräftigen, indem wir die für  $P_s$  gefundenen Werte mit den Werten, die wir hier als Zapfenwerte betrachtet haben, vergleichen. Vergleicht man die Werte für  $P_s$  mit  $P_H$ ,  $P_G$  und  $P_F$ , so sieht man, daß doch eine gewisse Übereinstimmung ist. Mehr konnten wir auch nicht erwarten, da die Bestimmung von  $P_s$  (selbst wenn wir von den Ungenausgkeiten, die hier bei Energieumrechnung entstehen können, absehen) ja sehr schwer ist, so schwer, daß die für  $P_s$  gefundenen Werte eigentlich nur einen vorläufigen Überblick über die Reizempfindlichkeit für Farben mit spektraler Qualität geben und in keiner Weise als definitiv betrachtet werden können.

## Die Theorie der sekundären Schichten.

Wenn wir die Kries-Parinaudsche Hypothese mit Rücksicht auf obige Entwickelungen als verifiziert betrachten, werden wir das Problem mit gutem Grunde noch weiter verfolgen und deshalb untersuchen, warum denn die Stäbchen und Zapfen in der Retina auf so verschiedene Weise wirken, daß die Stäbchen uns nur einen neutralgefärbten Eindruck geben, während die Zapfen zugleich die Auffassung von Farben mit spektraler Qualität ermöglichen. — Es könnte nahe liegen, anzunehmen, daß die verschiedene Wirksamkeit dieser Elemente der Verschiedenheit zwischen den Stäbchen und Zapfen selbst zu verdanken sein dürfte, aber diese Annahme erweist sich als unhaltbar. Zwar ist wohl ein bedeutender Unterschied zwischen den Stäbchen und Zapfen, und man kann außerdem darauf hinweisen, daß die Stäbchen allein von Sehpurpur umgeben sind, daß die Zapfen bei Lichteinwirkung sich kontrahieren u. a., aber diese Verschiedenheiten zwischen den Stäbchen und Zapfen untereinander können es doch nicht erklären, daß uns die Zapsenwirksamkeit so viele verschiedene Empfindungen gibt, während die Stabwirksamkeit nur die Empfindung von Weiß und Grau hervorruft. Wir wollen daher versuchen, eine andere Erklärung für die funktionelle Überlegenheit der Zapfen zu finden,1) und es scheint da am Platze zu sein, von der Annahme auszu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vom histogenetischen Standpunkte kann man den Zapfen als ein höher entwickeltes Stäbchen betrachten (siehe Gräfe-Sämisch, Handbuch usw., p. 124).

gehen, daß die Verbindung der Zapfen mit den Ganghenzellen der Retina bedeutend komplizierter sein muß, als die Verbindung der Stabehen mit ihren Ganghenzellen. Diese Annahme wird zweifellos bekraftigt durch die neueren anatomischen Untersuchungen der Retina, die uns wertvollen Beistand leisten, wenn wir die funktionelle Überlegenheit und vielseitige Wirksamkeit der Zapfen zu erklaren wunschen. Wir stellen also hier als Thesis die Behauptung auf, daß der Unterschied zwischen der Wirkungsweise der Stabehen und der Zapfen wesentlich bedingt ist von der verschieden ge-



arteten Verbindung dieser Elemente mit den Ganglenzellen der Retina, und untersuchen deshalb diese Verbindung näher.

Man ist oft dazu geneigt gewesen, die Stäbchen und Zapfen als selbständige Sehelemente aufzufassen. Dagegen kann folgendes eingewendet werden. Die Stäbchen und Zapfen stehen nicht in unmittelbarer Verbindung mit den Ganglienzellen der Netzhaut, und man hat deshalb Grund, anzunehmen, daß die tiefer gegen das Zentralorgan liegenden Schichten der Retina auch für die Farbenauffassung von wesentlicher Bedeutung sind. Man wird m. a. W. Grund dazu haben, die Stäbchen und Zapfen nicht als selbstandige Sehelemente zu betrachten, sondern als die am meisten peripherisch liegenden Teile eines zusammengesetzten, komplizierten Sehapparates. Daß die Kriessche Farbentheorie auf eine solche Weise suppliert werden kann, ist ein Gedanke, der in der neuesten Zeit ihren Verteidigern nicht fremd ist, ohne daß man sich doch bisher von dieser Seite naher darüber ausgesprochen hat, welche Bedeutung man mit Grund jenen Schichten der Retina beilegen kann, die zwischen den Stäbchen und Zapfen auf der einen und den Ganglienzellen auf der anderen Seite liegen.

Die Stäbchen und Zapfen liegen in der Netzhaut am weitesten nach außen in derselben konzentrischen Schicht, und können als speziell geformte, nach außen gehende Ausläufer von den Stabund Zapfenzellen betrachtet werden (siehe Fig. VI).1) Diese Zellen, die Stäbchen-Zapfenzellen, haben indessen auch nach innen gehende Ausläufer, und diese Ausläufer enden in ein und derselben konzentrischen Schicht, die sog. äußere plexiforme Schicht. In dieser Schicht endigen die Stäbchen mit einem kleinen Knoten, die Zapfen mit einer kegelförmigen Erweiterung. Diese Endgeräte der Stäbchen und Zapfen stehen nun in Kontiguitätsverbindung mit den sog. bipolaren Zellen — oder genauer mit den nach außen gewendeten Ausläufern der bipolaren Zellen. Die bipolaren Zellen und ihre nach innen und nach außen gerichteten Ausläufer liegen auch in einer konzentrischen Schicht in der Netzhaut. Innerhalb dieser Schicht folgt dann die verhältnismäßig ausgedehnte innere plexiforme Schicht, auf die wieder nach innen die Ganglienzellenschicht folgt. Diese wird insgemein als ein peripherisch gelegener Teil des Zentralnervensystems aufgefaßt. Die bipolaren Zellen bilden also das Bindeglied zwischen den Stäbchen und Zapfen auf der einen und den Ganglienzellen auf der anderen Seite, und wir kommen hier zu dem Umstand, was den Unterschied zwischen der Funktion der Stäbehen und der Zapfen mehr verständlich macht, indem es sich nämlich zeigt, daß die bipolaren Zellen die Stäbchen und Zapfen auf verschiedene Weise mit den Ganglienzellen verbinden. In bezug auf die Stäbchen wird die Verbindung mit den Ganglienzellen auf folgende Weise erreicht: Die Bipolarzellen, die zu den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Bezeichnungen "nach außen" und "nach innen" beziehen sich sowohl hier als im folgenden auf den Mittelpunkt des Augapfels; daß die Stabchen und Zapfen am weitesten nach außen in der Netzhaut liegen, wird also sagen, daß sie am weitesten vom Mittelpunkte des Augapfels abliegen.

Stabchen gehoren, durchbrechen mit ihren nach innen gehenden Auslaufern die große innere plexiforme Schicht (siehe Fig. VI) und spalten sich dann in Verzweigungen, die mit einer einzelnen Ganglienzelle in Kontiguitatsverbindung<sup>1</sup>) steht. Die Bipolarzellen der Stabehen haben also mit der inneren plexiformen Schicht gar nichts zu tun, indem sie es nur durchbrechen, ohne damit in Verbindung zu treten. Ganz anders verhalt es sich mit den nach innen gehenden Auslaufern aus den Bipolarzellen der Zapfen. Indem ein solcher Auslaufer in die innere plexiforme Schicht eintritt, halt er plotzlich in seinem Vorrucken in dieser Schicht inne und sendet winkelrecht auf seiner ursprunglichen Richtung zahlreiche Verzweigungen aus, die sich in der Regel konzentrisch den andern Schichten der Netzhaut halten. Einige von den Bipolatzellen der Zapfen senden diese konzentrischen Verzweigungen gleich nach ihrem Eintreten in die innere plexiforme Schicht aus, andere senden ihre Verzweigungen etwas weiter drinnen aus, wieder andere noch etwas weiter drinnen und so weiter diese Weise werden in dieser Schicht, der inneren plexiformen Schicht, mindestens vier, währscheinlich aber noch mehr sekundare Schichten gebildet - Cajal nimmt - jedoch nach einigem Wanken -an, daß seine Untersuchungen es hochst währscheinlich machen, daß es funf solche Schichten gibt b Diese scharf markierte sekundare Schichtenteilung im inneren plexiformen Stratum muß unzweifelhaft eine physiologische Bedeutung haben, und da die Bipolarzellen der Stabehen die innere plexiforme Schicht nur einfach hier durchbrechen, wahrend die Bipolarzellen der Zapfen durch ihre Verzweigungen für die sekundare Schichtenteilung entscheidend sind, so wird es ganz naturlich sein, der inneren plexiformen Schicht eine wesentliche Beleutung für die Ziptenwirksamkeit, also für die Auftissung von Farben mit spektraler Qualitat, zuzuschreiben. Daß die innere plexiforme Schicht mit ihrer sekundaren Teilung tur die Funktion der Zapfen von Wichtigkeit ist, scheint auch ein Cards Auslassungen hervorzugehen (lib cit pag. 126). Hier wird namlich hervergehoben, daß von den Ganghenzellen, die mit den Bij-Leizellen in Verbindung stehen, nach außen gehende Auslauter ausgehen, die in die innere plexi-

If the Kontiguitatist core wire in our recovers Zerton Aparto and Bothe testricten is the courage of B (A, B) on the Neuronnoon reconsists (region of  $\lambda \omega$ ) the cosh of the recovers fragen of B (so organized in Withstanian tegephets and some B in personal respectively. For A is the constant of B in the B is the B constant of B in the B constant of B in the B constant of B is the B constant of B in the B constant of B is the B constant of B in the B constant of B in the B constant of B in B constant of B constant of B in B constant of B constant of B in B constant of B cosmological constant of B consta

forme Schicht eindringen und dort sich in konzentrische Verzweigungen spalten, die bald tiefer, bald weniger tief in die innere plexiforme Schicht eindringen. Per principium exclusionis kann man übrigens auch der sekundären Schichtenteilung eine wesentliche Bedeutung bei der Hervorrufung der verschiedenen Farbenempfindung beimessen, weil man nirgends anders in der Retina anatomische Formgruppierungen findet, die die Möglichkeit einer so differenzierten Wirksamkeit andeuten könnten wie die, welche annehmbarerweise erfordert wird zur Auffassung der verschiedenen Spektralfarben.

Wir gehen nun hypothetisch davon aus, das jede einzelne der sekundären Schichten eine wesentliche Bedeutung für eine einzelne Spektralfarbe hat, und untersuchen zunächst, ob es nicht möglich sein sollte, eine oder mehre der spektralen Farben in den sekundären Schichten des inneren plexiformen Stratums zu placieren (d. h. ihre Entwickelungsstelle anzugeben). Um hierüber eine berechtigte Vermutung aussprechen zu können, wird es indessen notwendig sein (mit der retinalen Anatomie als Leitfaden) zu untersuchen, welche Bedeutung man den Farbenempfindungen beilegen kann, die entstehen, wenn man elektrische Ströme von verschiedener Stärke und in verschiedener Richtung durch das Auge leitet.

Trotz zahlreicher Uneinigkeiten unter den Autoren, die auf diesem Gebiete gearbeitet, die also galvanische Farbenempfindung untersucht haben, scheinen sie doch in ihrer Angabe der Bedingungen, unter denen ein neutralfarbiger Eindruck entsteht, einig zu sein. Es scheint gar keinem Zweifel zu unterliegen, daß eine Lichtverstärkung hervorgerufen wird, wenn der angewandte Strom aufsteigend ist, d.h. wenn ein positiver elektrischer Strom vertikal auf die Retina in der Richtung von der Ganglienzellenschichte zur Stäbchen-Zapfenschichte eintritt. Eine Verdunkelung wird dagegen hervorgerufen durch einen absteigenden Strom, d. h. durch einen positiven Strom in entgegengesetzter Richtung. Dieses Phänomen hat Helmholtz mit Hilfe des Gesetzes vom Elektrotonus erklärt. Wenn der Strom durch die Retina, sagt er, aufsteigend ist, so wird Katelektrotonus (vermehrte Irritabilität) an der Kathode eintreten, wo der positive Strom austritt, also an der Stäbchen-Zapfenschichte, und das wird eine vermehrte Lichtempfindung zur Folge haben. Geht der Strom dagegen in entgegengesetzter Richtung, d. h. in der Richtung von der Stab-Zapfenschichte zur Nervenfädenschichte (der absteigende Strom), so wird die Stab-Zapfenschichte jetzt an der Anode liegen, also Anelektrotonus (verringerte Irritabilität) bekommen, und dadurch wird eine Verdunkelung des Gesichtsfeldes entstehen. Sind die Strome schwach, so wird in der Regel – bloß nach der verschiedenen Richtung des Stromes – entweder eine Lichtverstarkung oder eine Lichtverringerung hervorgeruten, aber es treten keine spektralen Farbenempfindungen auf

Nach der aufgestellten Theorie, die der inneren plexiformen Schicht mit ihrer sekundaren Teilung eine entscheidende Bedeutung für die Auffassung von Spektralfarben beilegt, will das offenbar, besagen, daß schwache Strome, nur neutrale Farbenempfindungen hervorrufen, weil der Katelektronuseben auf Grund der geringen Starke der Strome nicht in die innere plexiforme Schicht hinemgelangt und deshalb auch keine spektralen Farben-Wahrend also schwache Streme nur empfindungen hervorrutt Neutralfarben herverruten, werden sich, wenn die Stromstarke etwas erh ht wird, spektrale Farben zeigen. Jene Autoren, die diese Farbenempfindungen, die sog "galvanischen Farbenempfindungent, untersucht haben, sind lange Zeit so ziemlich uneinig darüber gewesen, welche Spektraltarben man unter den gegebenen Bedingungen sieht. Der bekannte Psychophysiker G. E. Muller hat deshalb sich bedeutendes Verdienst erworben, indem er zuerst ausführlich und in sehr scharfsinniger Weise die Fehlerquellen, die sich geltend machen, erklarte und sodann teststellte, welche Spektraifarben man eigentlich bei verschiedenartiger Galvanisierung des Auges sight b

Bei diesen Untersuchungen wurde G.E. Müller von vielen (20) Versuchspersonen unterstützt, lauter intelligenten und den akademischen Kreisen angehorenden Leuten, und er kam dadurch im wesentlichen zu demselben Resultate, wie früher Purkinje, Scheiske, Schliephake und Schwarz – im Gegersatz zu Ritters, Ruetes, Brenners und Brunners abweichenden Resultaten, die G.E. Müller nach einer austührlichen Kritik der Versuchsmethoden dieser letztgen unten Autoren zurückweist. Es ist kein Grund dazu, hier bei den vielen speziellen Verhaltnissen, die G.E. Müller im der gemannten Abhandlung bespricht uns aufzuhilten, namentlich im Anbetracht dessen daß Helmholtz Feine Erklarung der Phanomere geliebert hat die mit der G.E. Müllers nahe verwindt ist. Wir wollen deshalb nur die hien einzelnes Beispiel andeiten, welch komplizierten Eakte wir hier gegenüber gestellt werden keinen. Bringt man die pesitive Elektrode ein ausgeben Arbeiwinkel des rechten

So that is  $S_{ij}(M)$  , the automorphism of the  $A_{ij}(k)$  -edge of Zerbsche (associating the edge) of  $k_{ij}$ 

Auges und die negative Elektrode im Nacken an, so wird der Strom im nasalen Teile der Netzhaut aufsteigend sein, d. h. von der Nervenfädenschicht zur Stab-Zapfenschicht gehen, während er im temporalen Teile der Netzhaut absteigend sein, d. h. von der Stab-Zapfenschicht zur Nervenschicht gehen wird. Dies wird zur Folge haben, daß das rechte Auge nach außen den Eindruck einer Lichtverstärkung mit einer bläulichen Farbe erhält und zugleich nach innen eine Verdunkelung mit gelblicher Farbe sieht. Man versteht durch dieses Beispiel allein, wie leicht es geschehen kann, daß eine Versuchsperson unsicher wird, wenn sie die Frage beantworten soll, welche Farbe sie sehe.

Trotz der bedeutenden Schwierigkeiten, die sich also geltend machen und die Versuchspersonen auf Irrwege führen können, findet sich doch bei Müllers Versuchspersonen eine durchaus überwiegende Norm, und wir wollen nun diese beschreiben.

Bei schwachen Strömen sehen Müllers Versuchspersonen nur die Phänomene, die Helmholtz erklärt hat, d. h. Lichtvermehrung Wird die Stärke des aufsteigenden oder Lichtverringerung. Stroms etwas erhöht, so wird man indessen nach Müllers Angabe blau sehen. Das will, wenn wir von der angenommenen Hypothese ausgehen, sagen, daß der Katelektrotonus jetzt auf Grund der erhöhten Stromstärke sich weiter vorwärts (hinein) schieben wird in der Richtung zu den Ganglienzellen und weiter hinein in die äußerste Partie der inneren plexiformen Schicht. Wir können deshalb annehmen, daß die äußerste der sekundären Schichten im inneren plexiformen Stratum der Entwicklungsort für blau ist. Versucht man die Stärke des aufsteigenden Stroms noch mehr zu erhöhen, so wird man nach Müllers Versuchen einen violetten Farbeneindruck erhalten. Die Erklärung hierzu ist nach dem angenommenen Prinzip, daß die Stromverstärkung zur Folge haben wird, daß der Katelektrotonus sich noch weiter in die innere plexiforme Schicht hineinschiebt. Wir nehmen deshalb an, daß die nächstäußerste der sekundären Schichten der Entwicklungsort für Rot ist.

Man könnte hier fragen: Aber warum sollen wir annehmen, daß die nächstäußerste der sekundaren Schichten der Entwicklungsort für Rot ist, wenn wir faktisch bei diesem elektrischen Versuche nicht eine rote, sondern eine violette Farbe sehen? Es kommt mir indessen als wahrscheinlich vor, daß die nächstäußerste Schicht dennoch der Entwicklungsort für Rot ist, denn zwar sehen wir bei diesem elektrischen Versuche violett, aber das kann darauf berühen, daß wir bei der angewandten Stromstarke sowohl in der außersten als in der nächstäußersten Schicht eine Wirkung erhalten. Man muß bedenken, daß es ja zudem einigermaßen sicher ist, daß der Katelektrotonus in diesem Falle wohl ebenso stark ist in der außersten ("blauen") wie in der nachstäußersten ("roten") Schicht. Selbst wenn die nachstäußerste der sekundaren Schichten, wenn sie allein wirksam

ware, der Entwicklungsort für eine rote Farbe ware, so wirde dieser elektrische Versuch doch nur eine violette Farbe hervorruten konnen da die außerste sekundare Schicht mitwirken mud

Mehr Farben kann man mittels des aufsteigenden Stroms nicht hervorrufen; das Auge ertragt keine großere Stromstarke<sup>4</sup>), und wir konnen folglich nichts davon wissen, wie eine weitere Erhöhung des aufsteigenden Stroms auf uns einwirken wird. Die Erfahrungen, die wir mit Rucksicht auf den aufsteigenden Strom gemacht haben, führen uns also zu der Annahme, daß die außerste der sekundaren Schichten der Entwicklungsort für Blau ist, sowie daß die nachstaußerste Schicht der Sitz für Rot ist. So weit, was den aufsteigenden Strom betrifft.

Wird das Auge nun von einem schwachen absteigenden Strom beeinflußt, so wird in der Nerventaden- und Ganghenzellenschicht Katelektrotonus entstehen. Ist der Strom schwach, so sehen wir, wie früher gesagt, neir eine Verlunkelung des Gesichtsfeldes, da die Stab-Zapfenschieht im Anelektrotonus ist, wird aber die Stromstarke etwas erholit so sieht man nach G. E. Muller gelb Der Katelektrotonus wird also jetzt weiter nach außen gelangen konnen, also auswarts dringen in die innerste Partie der inneren plexiformen Schicht. Wir nehmen deshalb an, daß die innerste der sekundaren Schichten der Entwicklungsort für Gelb Wird der absteigende Strom noch mehr verstorkt, so wird man nach Mullers Angabe gelbgrun sehen. Wir nehmen daher an, daß der Katelektrotonus in diesem Falle, sich nes h weiter nach außen schiebt in der inneren plexiformen Shicht, und daß die nachstinnerste der sekundaren Schichten der Entwicklungsort fur Grun wird!) Zufolge unserer Hypethese soll so die innerste der sekundaren Schichten der Entwicklungsort für Gelb sein, das nachstinnerste für Grun. Bei der Diskussion der Wirkung des aufsteigenden Stroms, fanden wir außerdem, id ab die außerste sekundare Schaltt als Entwicklungsett für Blan angenommen werden muß, wahrend die nachstaußerste der Entwicklungsort für Rot wird. Wir haben also vier Earben. Bleit, Rot. Grun. Gelb in den sekundaren Partien der inneren plexiformen Schicht hyp thetisch placiert. Diese vier harben sind ja die Ferben, wel he die Psych 4 gen Hauptfarben nennen, ein Umstand, dem man des haar Grund des hypothetischen Charakters der ganzen Betrochtung noch keine entscheidende Be-

the first Modern and desire Streen artificial angles of the end of Modern performance of the first section of the contract of

In the second extreme to a second with a contract extreme we retain the second second

deutung beilegen kann. Unter "Hauptfarben" verstehen wir im Anschluß an Ebbinghaus: die Spektralfarben, welche uns nicht an ihre zwei Nachbarfarben im Spektrum (dieses denkt man sich suppliert mit Purpur) erinnern.

Die physiologische Hypothese, die hier ausgesprochen ist, scheint sich so sehr auf die vorliegenden Fakta zu stützen, daß man wohl dabei stehen bleiben und abwarten kann, inwieweit eine künftige Erweiterung unserer Erfahrung sie noch wahrscheinlicher machen oder widerlegen wird. Wir wollen uns indessen noch weiter ins Hypothetische hinauswagen, etwas, das wohl als berechtigt angesehen werden kann, wenn man sich nur über den subjektiven Charakter einer solchen Betrachtung klar ist; wir wollen also die hier ausgesprochene Hypothese näher entwickeln und supplieren, um daraus einige Eigentümlichkeiten unserer Farbenempfindungen zu erklären.

Nach den obigen Betrachtungen wird die innere plexiforme Schicht der Entwicklungsort für die vier Hauptfarben sein, so daß diese Farben auf die in Fig. VIIa angedeutete Weise placiert sind. Dagegen

| a.   | b. |      |  |  |
|------|----|------|--|--|
| Blau | I. | Blau |  |  |
| Rot  | 2. | Rot  |  |  |
| .1   | 3. | Gelb |  |  |
| x    | 4. | Blau |  |  |
| Grün | 5. | Grün |  |  |
| Gelb | 6. | Gelb |  |  |
|      |    |      |  |  |

Fig. VII.

wurde noch nichts davon gesagt, welche Funktion wir der Strecke x (siehe Fig. VIIa) zuschreiben sollen. Es könnte vielleicht sogar annehmbar scheinen, daß die Schicht x gar nicht existierte, oder mit andern Worten, es könnte vielleicht annehmbar scheinen, daß die nächstäußerste und die nächstinnerste von den sekundären Schichten unmittelbar aneinander grenzen<sup>1</sup>). Wenn man indessen jetzt von einem andern Gesichtspunkte ausgehen will, nämlich von den Grundfakten, die wir aus der Farbenpsychologie kennen, und "die Theorie der sekundären Schichten" mit diesen Grundfakten

<sup>1)</sup> Sowohl bei Versuchen mit dem aufsteigenden, als auch bei Versuchen mit dem absteigenden Strom mussen wir ja bei einer gewissen Stromstärke einhalten, die das Maximum mit Rucksicht auf das, was das Auge verträgt, angibt. Wir wissen daher nichts davon, wie eine weitere Stromverstarkung — in beiden Richtungen — auf uns einwirken wurde.

in Chereinstimmung bringen, so wird dies nur meglich, wenn wir uns denken, daß die Strecke vom der innern plexiformen Schicht auch der Entwicklungsort für die zwei Farben. Blau und Gelb, ist, so daß die innere plexitorme Schicht in seels sekundare Schichten geteilt gedacht werden mit in der Ordnung, wie Fig VIIb zeigt. Nur ausgehend von einer solchen Annahme, konnen wir die Grundeigentumlichkeit bei unseren Farbenempfindungen erklaren, daß nahehegende Spektraltarben durch Mischung die dazwischenliegenden Farbentone geben, sowie dad eine Mischung von Blau und Rot uns auch die dazwischenlieg iden Farben gibt. Daß Blau und Rot durch Mischung in verschiedenen Ou antitaten die dazwischenliegenden violetten und purpurfarbigen Ubergangst ne hervorrufen, kann nach dem emmal ungelegten Gesichtspunkt annehmbar scheinen, da Blau und Ret nach der Theorie der sekundaren Schichten Entwicklungsorte haben, die anemander grenzen it und 2 Schicht). ahnliche Weise konnte es erkleibelt sein, das Gelb und Grun durch Mischung Gelbgrun geben die eich die Entwicklungsorte dieser concurrantly gronzen (5) and 6. Schalitt Gelle and Gran Sollen wir dagegen erklicten, warum Ret und Gelb gemischt Orangengelb geben, und warum Blei und Grun gemischt Blaugrun geben, so wird dies nur moglieb, wenn wir ams die Strecke v (Fig VIIa) in zwei Schichten gefeult denken, deren amberste iche 30 der Entwicklingsort für Gelb ist wahrend die felgende die 40 die für Blan ist

his sieht zweitelschne etwis sen lerbar aus daß zwei Farben, Gelb und Blau, eit diese Weise jede an zwei Orten in der inneren plexiformen Schieht representiert werden um f. das schemt mir auch ein wesentlicher Stert, des Anstodes zu sein. Min muß indessen bellenken, das diese zwer harben. Gelband Blan, in unserer Earbencuffessing cut verschiedene Weise, I minischen. Will man z. B. durch Misching von zwei Spektrefferben Weil, Greichervorbringen so ist as one für jeder, der sich demit beschätigt hat, wihlbekannte Sache did sich dies ziemlich bie tetin lidt wenn es sich um Blau and Galb handelt, dad as der bebeutend schwieriger ist, Weid durch eine Mis hung von Rot und Bleugrun eder anderen Early updated an exhibited. Do Helmholtz of is orste Mid versuchte, oblizwer Spektraltarben duren Missbung Weiling ben konnten i gelang itim dies ein? mit der Larbeit Geit und Hille der erst mehrere Laws speciment of the Benefit Kinglebert at other modelem Grading for at extractly maginic literational disc with when height melines I resuper gave she for Misslong Well enginen

Discoverigen better harter (Gerbard Blod) sin fundesen nicht aller disc Konglinierteinis Sung von besindere Bedeutung (Es

ist schon längst ausgemacht, daß wir im mittleren Teile der Retina alle Spektralfarben sehen, daß wir aber mit den mehr peripherischen Teilen der Retina bis hinein zur äußersten Randzone (exkl.) außer den neutralen Farben nur Gelb und Blau sehen1). Dazu kommt, daß Gelb und Blau auch bei gewissen Arten von Farbenblindheit eine besondere Rolle spielen. Die Totalfarbenblinden sehen ja alles grau in grau (wir haben oben versucht, zu erklären, warum), während alle oder fast alle Dichromaten im Spektrum nur Blau und Gelb sehen. Es scheint also, als ob die gelben und blauen Farben mehr Lebenskraft hätten als die andern Spektralfarben, was wieder in hohem Grade darauf hindeutet, daß diese zwei Farben anatomisch oder physiologisch begünstigt sein müssen. Verschiedene Erfahrungen machen es übrigens wahrscheinlich, daß die eigentümliche Farbenauffassung der Dichromaten eher einer Funktionsunfähigkeit als einem anatomischen Defekte zu verdanken ist. Die Dichromatie kann nämlich unter verschiedenen pathologischen Zuständen auf eine kurze Zeit gehoben werden. Dr. Lehmann hat mir z. B. mitgeteilt, daß ein Dichromat, der durchaus nicht glauben wollte, daß sein Farbensinn vom normalen abweiche, seines Defektes vollständig überführt wurde, als er einmal bei einem Vergiftungsfalle, der durch den Genuß von Muscheln hervorgerufen war, einige Minuten lang Farben sah, die er früher nie gesehen hatte. Man wird vielleicht, wenn man an diesen Fall denkt, etwas weniger skeptisch sein gegenüber der Behauptung, daß Farbenblindheit im hypnotischen Schlafe soll gehoben werden können. Dies hat man bisher für unwahrscheinlich angesehen, indem man, wie z. B. Wundt, meinte, daß nur von einer Suggestion der Farbennamen die Rede sei und nicht von einer wirklichen Erweiterung des Farbensystems.

Es wurde oben gesagt, daß alle oder fast alle Dichromaten im Spektrum nur Gelb und Blau sehen. Es ist am klügsten, zu sagen fast alle, da man nicht mit Sicherheit in Abrede stellen

<sup>1)</sup> Es ist in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert, welche negativen Nachbilder man auf dem peripherischen Teile der Netzhaut (die Randzone ausgenommen) sieht. Man hat früher (das gilt z. B. von Helmholtz) gemeint, daß die negativen Nachbilder im Zentrum und in der Peripherie der Retina gleich aussehen, aber im Jahre 1871 wiesen Adamuk und Woinow in einer, wie es scheint, ziemlich vergessenen Abhandlung (Grafes Arch. Bd. 17, Abt. I, p. 151) nach, daß die Farbe des peripherischen Nachbildes sich nach dem Farbeneindruck richtet, den die Einwirkung auf die peripherische Netzhaut macht. So werden "violette" Strahlen, d. h. Strahlen von der ungefahren Wellenlänge  $\lambda$  430, im Zentrum ein grungelbes Nachbild hervorruten, wahrend das peripherische Nachbild orangegelb wird, da die "violetten" Strahlen uns hier blau erscheinen. Das negative Nachbild ist also komplementar zu dem Farbentone, den die Einwirkung an der peripherischen Stelle hervorrutt, selbst wenn dieser Farbenton ein anderer ist als der, den man bei derselben Einwirkung zentral sieht.

kann, daß es auch Menschen gibt die im Spektrum nur Rot und Grun sehen, die also das sind, wie man mit einem allgemein gebrauchten, aber hochst unglieklichen Ausdrick is violettblind inennt. Es ist jedoch nicht zu viel gesagt wenn min behauptet, daß man auch noch nicht einen einzigen verläßlichen Fall dieser Art von Farbenblindheit konstielert hat. Mehrere der bildigsten Farbentheoretiker z.B. Keing, meisen deshalbeauch es sereinstweilen am besten, von dieser Klosse von Diehr maten, alzuschen. Gibt es deren, so muß ihre Anzahl bedeutills ganz verschwindend sein im Vergleich mit den Dichromaten, die nur Blau und Gelb sehen

Man kann treilich nicht beneupten daß die hier genannten Beispiele der besonderen Stellung in Gelb und Blau einnehmen, gerade die Ordnung in Axendig in selben she in Fig. VIIIb skizziert ist, abet eine Stutze bjetet sie deelt. Wenn men indessen ent die Annahme eingehen will, das die Latwicklangsorte für die vier Hauptfarben sind, wie in Fig. VIIIb arge geben, so kenn men daraus ein anderes Farl-ramschingsproblem orkeiten. Men kenn namhen durch Misching von Spektrichtaben, bei ein der einen Seite von Grun higen a Rot Grand . The discuss bendegenden thatbent new hervorbringen, jedoch weill mit einem genzennbebeitenden Settigungsverlust, und dieselbe ist der E. II. wenn mich Farben mischt, die auf der inderen Seite von Grun lieger. Violett Grunmin dagegen nicht allen distante I iben die auf beiden Seiten ven Grun lieben mischt. Is i «Pig and oder bleugrune Farben, so erhalt man zwei, als Result für ann de Larbent nei soles hamit einem bedeutenden Sattigungsvergiste. Inh. die grunde he Mischungsfarber sollt, belleutend, werchener vars els else entsprechenden grunen im Spiktrini. Dasis Pranonen des eine so greße walirscheinlich eine Allzu gr. 2005. Anziebein, skraft für die harbenthe retiker gehabt has been much by besprecheren Placerung der Spektreiterben im bed solles sollen fein Sein hien genz gut in Characterist mining gabe out weather. Most tomach minh Gelbgrun and Bleigran is a kerren wie aniel nen eta, alle Schichten, die Entwicklings its for Grove Golf and Blocksin Elim Wirksankeit kemmen. Kemmen Berouse kuntar Sousten mit Ausnahme her Rotes hout on West most of world beginning halon, discolision to the first Section of the results asserted deficient geben. De seste de fairer Souder werden die beder Mischung ein Cher dag, de beder de deze de de verden de verden de verden de de de de de de de de de verden de faire de de Soude de de de de de de verden de faire de Besagran, die

The second secon

fünfte und sechste Gelbgrün. Das Resultat des Zusammenwirkens der fünf Schichten wird also das sein, daß man eine weißlichgrüne Farbe sieht.

Noch eine Eigentümlichkeit am trichromatischen Farbensystem wollen wir hier besprechen. Jede Spektralfarbe wird ja als neutralfärbig aufgefaßt, sowohl wenn sie sehr lichtschwach ist, als auch, wenn sie sehr lichtstark ist. Der erste Fall: daß alle Spektralfarben bei stark herabgesetzter Beleuchtung dunkel-graulich aussehen, haben wir früher besprochen und es daraus erklärt, daß der Zapfenapparat, wenn die Beleuchtung abnimmt, nicht so lange wirkt, wie der Stäbchenapparat. Will man indessen der Frage auf den Grund kommen, warum uns eine jede beliebige Spektralfarbe weißlich erscheint, wenn die Beleuchtung verstärkt wird, so kann man dies so erklären: Man kann annehmen, daß die Wirkung in einer der sekundären Schichten der inneren plexiformen Schicht, eben weil die Einwirkung in diesem Falle sehr stark ist, sich zu den anderen sekundären Schichten verpflanzen wird; und ist das richtig, werden alle sekundären Schichten in Wirksamkeit versetzt, wenn irgend eine beliebige Spektralfarbe einwirkt, so wird das Resultat sein, daß wir eine weißliche Farbe sehen. Die erste und sechste Schicht wird grau geben, die zweite und fünfte ebenfalls Grau, und dasselbe wird bei den zwei mittleren Schichten, der dritten und vierten, der Fall sein. des Zusammenwirkens der sechs sekundären Schichten wird offenbar sein, daß wir eine weißliche Farbe sehen. Die störenden Blendungsgefühle, die gleichzeitig auftreten, müssen als ein sekundäres, übrigens noch nicht aufgeklärtes Phänomen<sup>1</sup>) betrachtet werden, das mit dem Faktum, das wir hier weiß sehen, nicht direkt zusammenhängt; die Blendungsempfindungen treten nämlich schon bei einer Beleuchtung auf, wo die Spektralfarben, obwohl sie sehr hell sind, doch ihre spektrale Qualität noch keineswegs verloren

Wir haben im vorausgehenden beständig die unaufgeklärte Tatsache vorausgesetzt, daß gewisse Farbenpaare bei Mischung Grau geben. Betrachtet man Fig. VIIb, so sieht man, daß diese Farbenpaare, die komplementären Farben, symmetrisch um die Mittellinie der inneren plexiformen Schicht geordnet sind. Man könnte sich denken, daß dies eine gewisse Bedeutung hat, eine Möglichkeit, die doch nicht näher untersucht werden kann, solange wir, wie es jetzt der Fall ist, ganz und gar nicht wissen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Siehe Centralblatt f. prakt. Augenheilk. 1903, J. Bjerrum, Wie entsteht der Schmerz bei Lichtscheu?

physiologischen Prozesse bei der Auffassung der Komplementarfarben vor sich gehen. "Die Theorie der sekundaren Schichten" kann darüber keinen Aufschluß geben, warum gewisse Farbenpaare durch Mischung Weiß geben, nicht einmal eine Andeutung einer Erklarung scheint hier möglich zu sein. Da indessen auch keine andere Farbentheorie, soweit mir bekannt, das Problem des Komplementarismus auf verläßliche Weise erklart hat, kann man vielleicht mit Grund annehmen, daß die Lucke, die wir hier in unserem Wissen (und in unseren Hypothesen) haben, nicht von einer mangelhaften Gedankenkombination kommt, sondern vielleicht eher von dem Umstande, daß wir der Erfahrungen entbehren, die als Glieder in einer Erklarung gehoren. Die Vermutung ist sehr nahehegerd, daß eine Erweiterung unserer Kenntnis des Wesens der Elektrizität auch auf diesem Gebiete aufklarend wirken wird. Wenn oben gesagt wurde, daß noch keine Farbentheorie in verlablicher Weise dis Komplementarproblem gelost hat, so liegt dieser Behauptung naturlich eine Schatzung der verschiedenen Farbentheorien zugrunde. Ohne auch nur auf die bekanntesten unter ihnen naher einzugehen, will ich zur Erklarung sagen, daß ich eine Farbentheorie nur dann als verläßlich anschen kann, wenn sie sich wenigstens in einzelnen wesentlichen Punkten auf das stutzt, was man jetzt faktisch von der Anatomie und Physiologie der Retina weiß. Früher konnte man Grund dazu hab n. von der Kenntnis unserer Farbenempfindungen auszugehen und daraus allem eine physiologische Farbentheorie zu konstruieren, aber jetzt, nachdem die letzten 15 - 20 Jahre uns so wesentliche Aufklarungen betreffs der nervosen Elemente in der Retina gebracht haben, wird es doch am naturlichsten sein, von der wirklich sicheren und zuverlassigen Kenntnis auszugehen, die wir im großen und ganzen von der Retina haben, und soweit als moglich hieraus die verschiedenen Empfindungserfahrungen zu erklaren Wir sagen soweit als moglich i denn wer nur die Methode anwenden will von der Physiologie zur Psychologie weiterzuschreiten, wird diesen Weg ett gesperrt finden. Es wird deshalb immer Grund dazu vorhenden sein, mit Hilfe des Materials, das hier de Psy hologie uns zureihtelegt zu supplieren, d.h. von gewissen psychologis hen bundamentalsatzen, eiszugehen und zu untersuchen, was physi logisch, dem entspreibend sein kann Ish halve dies willest get in in hem Raisennement, das zur Annahme der zwei mittleren von den siehs sokundigen Scholhten der dritten und vierten stihrte eine ubrigens bestreiten zu willen daß diese Methode wescuthelicals care. Noth ite betrachtet werden muß, da man, out show Weise of his kemmen kunn ein und demselben

psychologischen Faktum eine sehr verschiedene physiologische Auslegung zu geben. Jeder, der die Farbenliteratur des letzten halben Jahrhunderts nur flüchtig durchgeblättert hat, wird wissen, wie wirklich sichere und verläßliche farbenpsychologische Erfahrungen die Grundlage für äußerst verschiedene physiologische Theorien bilden. Nur eine einzige Theorie, die oft genannte Kries-Parinaudsche, hat auf eine besonders scharfsinnige und bewundernswerte Weise es verstanden, was man nach Fechner die Physiologie "von oben" nennen könnte, mit der Physiologie "von unten" zu kombinieren, und die Absicht mit der "Theorie der sekundären Schichten" ist daher auch die gewesen, die Kries-Parinaudsche Theorie sowohl mit Rücksicht auf die Methode als auf die Resultate zu supplieren.

Da es für mich von großem Interesse war, zu erfahren, ob

die hier verteidigte Farbentheorie sich mit den neuesten anatomischen Erfahrungen vereinigen lasse, wandte ich mich an den bekannten spanischen Anatom Prof. Ramon y Cajal in Madrid, indem ich ihm das wesentlichste an meiner Hypothese entwickelte, und bat ihn, mir seine Meinung darüber mitzuteilen. Prof. Cajal zeigte großes Interesse für die Hypothese, die



der inneren plexisormen Schicht bei Auffassung von Spektralsarben wesentliche Bedeutung beimißt, machte aber doch zwei Einwendungen dagegen. Diese Einwendungen Cajals will ich nun wiedergeben, um später dazu meinen Standpunkt einzunehmen. Prof. Cajal schreibt am 2. Juli 1904 folgendes:

"Je ne trouve que deux faits peut-être un peu embarassants pour votre explication et que vous interpréterez satisfactoirement savoir:

- a) que chez les oiseaux et les reptiles les bipolaires de cônes ont des collatérales avec des variations dans le numéro et la situation de celles-ci (Peut-être dans ces variations trouverez vous quelque chose se prêtant à une interprétation favorable);
- b) que étant donnée la distance rélativement considérable où se trouvent dans la rétine les cônes allant inférieurement à un étage spécial de la zone plexiforme interne l'acuité visuelle ou sensibilité différencielle de cette membrane se trouverait assez diminuée peut-être plus que les expériences physiologiques (sur les distances les plus petites auxquelles deux points lumineux très proches sont chromatiquement distingués) nous font supposer."

ob es nicht möglich sein sollte, mehr Komplementarpaare zu inden, will Graßmann ausschließlich auf den Wegen des Gedankens zeigen, daß jede homogene Farbe ihre homogene Komplementarfarbe haben muß. Dieser Beweis ist keineswegs zwingend, weil Graßmann fehlerhafte Voraussetzungen einführt; diese Voraussetzungen stimmten aber so gut damit überein, was man damals als richtig ansah, daß die Abhandlung von Graßmann mit fast einstimmiger Akklamation emptangen wurde Selbst Helmholtz beugte sich willig vor dem Raisonnement von Graßmann, woran doch wesentlich der Umstand schuld war, daß Grabmann, indem er Newtons Schwerpunktskonstruktion anwende te und übrigens die Observationen von Helmholtz benutzte, für die Wellenlangen der Komplementarfarben Zahlen angab, die schregut mit den Zahlen übereinstimmten, die Helmheitz unmittelber deraut fand-Angespornt durch die Abhandlung von Graßmann ing Helmholtz jetzt zu untersuchen an, ob es nicht möglich ware, einen experimentalen Beweis dafür zu liefern, daß es mehrere Komplementarpaare gibt, und, indem er eine verbesserte Versuchsmethode anwendete, gelang es ihm wirklich nachzuweisen, daß jede homogene Farbe - Grun doch shire homogene Komplementarfarbe hat. 1) Daausgenommen nach bestimmte Helmholtz die Wellenlange für sieben Paar Komplementarfarben und konstruierte nach den für diese Wellenlangen gefundenen Zahlen eine Kurve, durch welche die Wellenlange einer Farbe als eine Funktion der Wellenlange ihrer Komplementarfarbe ausgedruckt wird. Die Wellenlangen setzt Helmholtz auf "emer herizontalen und vertikalen Abszissen hier ab, und er erhalt hierdurch eine Kurve, an welche er folgende Bemerkung knupft "Die Kurve hat zwei kongruente Armederen jeder mit beiden Enden asymptotisch in eine den Abszissenebsen parallele gerade Linie auszuloifen scheint." Wie die Verhaltnis zwischen den Wellenlangen der Komplementarfarben anbelangt, bemerkt Helmholtz, "daß es nicht konstint ist, es schwankt zwischen dem der Quarte 1 ;;; und dem der kleinen Terz 1 20"

Diese Ansellarung, daß kein konstantes Verhaltnis zwischen den Zahlen besteht, die den Wellenlangen der Komplementarfarben entsprechen, hat Helmholtz testgehalten und es ist deshalb als eine ausgemachte. Siehe betrichtet wirden daß min hier mit dem Spekulieren tertig seit. Sellist in der umgsten Zeit inndet man Anschluß an das neg dive Resultat von Helmholtz bei Ebbinghaus, welcher in seiner großen Psychologie pag 2111 bilgendes schreibt: "Die innerhalb des Spektrums enthalbenen Kemplementarfarben

the Rock of North St. Bit 194 to the at

liegen etwa um ein Drittel bis zur Hälfte des Gesamtbereiches der sichtbaren Wellenlängen voneinander entfernt, aber eine einfache numerische Beziehung zwischen ihren Wellenlängen besteht nicht." - Soweit mir bekannt, haben nur zwei Schriftsteller, Bezold und Lommel, die negative Behauptung von Helmholtz zu widerlegen versucht. Indem Bezold die Komplementärkurve von Helmholtz betrachtete, gelangte er zu der Hypothese, daß diejenigen Observationen, nach denen diese Kurve gezeichnet, vielleicht durch die Gleichung für eine gleichseitige Hyperbel befriedigt werden können; und durch eine eigentümliche Benutzung der Young-Helmholtzschen Farbentheorie, und indem er übrigens Berechnungen mit den Observationen von Helmholtz vornahm, erreicht er als Resultat, daß die Komplementärkurve von Helmholtz wirklich eine gleichseitige Hyperbel ist.1) Doch wird es nicht schwierig sein nachzuweisen, daß Bezold bei diesen Berechnungen wenigstens einen prinzipiellen Fehler begangen hat, worauf wir doch nicht näher eingehen wollen, weil die Hyperbelgleichung von Bezold auch aus einem anderen Grunde unrichtig ist. Bezold beachtet nämlich nicht, daß die Komplementärkurve symmetrisch sein muß, weil jede Farbe die Komplementärfarbe ihrer Komplementärfarbe ist. Eine Komplementärkurve wird, sei sie eine Hyperbel oder nicht, in zwei symmetrische Halbteile geteilt sein, und ferner wird sie als Symmetrieachse eine Linie haben, die durch den Anfangspunkt des Koordinatsystems geht und einen Winkel von 45° mit den positiven Richtungen der Koordinatachsen bildet. Das ist nicht der Fall mit der Hyperbel von Bezold, in welcher die Asymptoten wohl mit den Koordinatachsen parallel sind, nicht aber in gleich großem Abstande von diesen sind. Die Hyperbelgleichung von Bezold enthält infolgedessen drei Konstanten und kann schon deshalb unmöglich Gleichung für eine Komplementärkurve sein.

Von einer ganz ähnlichen Kritik, wie von der gegen Bezold gerichteten, wird der andere Schriftsteller getroffen, welcher versucht hat, ein konstantes Verhältnis zwischen den Wellenlängen der Komplementärfarbe zu finden, nämlich E. Lommel.<sup>2</sup>) einem Wege, den wir hier näher zu erwähnen keinen Grund haben, erreicht Lommel das Resultat, daß die Differenz zwischen den Schwingungszahlen konstant ist. Indem er bei 2' und 2" die Wellenlängen der Komplementärfarben versteht, erreicht Lommel nämlich folgende Gleichung:  $\frac{I}{I''}$ :  $\frac{I}{I'}$  $\frac{o}{2}$ , wo b cine Konstante ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pogg. Ann. 1873, Bd. 150, p. 71-93 und p. 221-247. <sup>2</sup>) Wied. Ann. 1891, Bd. 43, p. 473 f.

Da & und & indessen nicht auf dieselbe Weise in der Gleichung hineinkommen, ist es vollends unmöglich, daß Lommels Komplementargleichung richtig sein kann

Außerhalb der früher erwähnten Bestimmung der Wellenlangen der Komplementarfarben findet man in der Abhändlung von Helmholtz, von 1855 einen Versuch, das Verhaltnis zu Lestimmen zwischen den Quantitaten, die man von den Komplementarfarben nehmen muß um Weiß zu bekommen. Diese Quantitätsbestimmung hat doch offenbar Helmholtz in keinem besonderen Grade interessiert, er gibt sie sehr schnell auf, nich lem er nachgewiesen hat, daß das Verhaltnis zwischen den Quantitäten, die er von den Komplementarfarben nehmen mußte, um Weiß zu sehen, für vier von ihm untersuchte Komplementarpaare, verschieden war und außerdem etwas mit der Beleuchtung varnerte i

Eine wirklich eingehende quantitative Bestimmung der Komplementarfarben under man erst bei P. Glan b. Dieser ausgezeichnete Physiker war seiner Zeit voraus ansofern er klar einsah, daß man, um das Verhaltnis zwischen den Quantitäten der Komplementarfarben auf entscherlende Weise bestimmen zu konnen. die Energieverteilung im benutzten Spektrum sowohl als die Absorption der Macula lutea und der Augenmedien berucksichtigen das gilt dso von einer genauen quantitativen mad Fruher Bestimmung der Komplementarfarben, die wir bei v. Kries und hatte man sich daraut beschrankt, die Quantitaten der Komplementarferben in Spaltbreiten anzugeben, wahrend Glan eine Umrechnung von Spättbreite in retinde Energie vornimmt. Method scholetrachtet ist Glans Abhandlung also musterhaft, und er meint auch selbst, daß er besinders in bin er die Observationen von v. Kries und Frey benutzt, zu einem schonen Gesetze der Komplementarfarben gelange indem er tildet, das gleichgroße Energien von den Earben in einem Komplement apaare in die lichtperzipierende Schieht der Netzhaut hineindringen mussen, damit wir wenn die Farben gemischt werden Weidschen sellen. Dieses Result it vin Glim ist, who wir spater's hen werden, micht richtig, und sein eigener Beweis, latur ist ein lichte Wingenel. Man kann namhala fallen le Linwan le dag gen erfelten eerstens laden v. Kries and brev be then Versa here its Light palls on weiges Stucklein

The constraint of the second o

Karton benutzt, das von weißem oder blauem Himmellicht beleuchtet wurde; und da wir früher gezeigt haben, daß man schwer eine hinreichend genaue Energie kurve für eine solche Lichtquelle bekommen kann (siehe die Erklärung zu Tabelle I), können schon aus dem Grunde ganz bedeutende Ungenauigkeiten in den Umrechnungen von Glan sich finden. Wesentlicher ist doch der Einwand gegen Glan. daß er, da er keine Bestimmungen der Maculaabsorption vorfand, selbst anfing diese Absorption mittels einer unrichtigen Methode zu bestimmen. Hierdurch werden sehr bedeutende Fehler eingeführt. Endlich sind an mehreren Punkten in der Abhandlung von Glan sehr wesentliche und unerklärliche Fehler bei der Umrechnung von Spaltbreite in Energie begangen; Glan hat selbst alle Data angegeben, die notwendig sind, um dieses nachzuweisen (s. Wied. Ann. Bd. 48. 1893). Deshalb muß man annehmen, daß der Gebrauch einer weniger genauen Energiekurve samt mißweisenden Absorptionszahlen für Macula lutea in Verbindung mit Rechenfehlern den vermeintlichen Beweis für Glans Gesetz ermöglicht hat, also den vermeintlichen Beweis, daß das Verhältnis zwischen den retinalen Energien der Komplementärfarben mit großer Annäherung := I gesetzt werden kann. Diese Kritik der Glanschen Abhandlung scheint mir nicht überflüssig, da man, so weit mir bekannt, früher die jedenfalls bei Glans Energieumrechnungen bedeutenden Rechenfehler nicht bemerkt hat. A. König hat seiner Zeit die Glansche Abhandlung sehr kurz gefaßt und nur referierend angemeldet, und bei Wundt finden wir in der letzten Ausgabe seiner großen physiologischen Psychologie (p. 156) eine Hinweisung auf und bedingten Anschluß an das Glansche Gesetz, ohne irgendwelche Kritik seiner Wenn wir im folgenden die Untersuchung der Berechnungen. quantitativen Komplementärbestimmungen wieder aufnehmen, werden wir sehen, daß man bei den neuesten Versuchen hierüber (in v. Kries Laboratorium) mit vollständiger Sicherheit nachgewiesen hat, daß Glans Gesetz unrichtig sein muß. Die retinalen Energieen der Komplementärfarben verhalten sich nicht zueinander wie 1; das Verhältnis zwischen diesen Energien ist dagegen für die verschiedenen Komplementärpaare verschieden.

## \$ 2.

## Qualitative Komplementärbestimmungen.

Helmholtz' Bestimmung der Wellenlängen und die Hypothese, die etwas später Bezold vergebens daran zu knüpfen suchte, leiten die genaue qualitative Behandlung des Komplementärproblems ein. Das Interesse für die Komplementärfarben ist aber nach der Zeit stark abnehmend, indem die Farbentheoretiker sich anderen Problemen zugewendet haben, die ihnen bedeutungsvoller und vielleicht auch losbarer schienen. Diese Bewegung vom Komplementarproblem weg ist naturlich und berochtigt, insofern man bei der Behandlung dieses Problems so auffallig davon abgeschnitten ist. Vorteil aus den Fortschritten der retinalen Anatomie zu ziehen Es kommt mir indessen vor, daß es jetzt, wo man Klatheit über mehrere Fundamentalfragen in der Farbenlehre erreicht hat, an der Zeit sein wird, wieder seine Aufmerksamkeit auf die Komplementarfarben zu richten. Muß auch eingeraumt werden kann keinem Zweifel unterliegen daß wir vorlaung diesem Probleme nicht vollstandig auf den Grund kommen konnen, so konnte es doch sein, daß eine Gruppierung und Generalisierung unserer Erfahrungen von den Komplementartarben uns einen solchen Überblick über die hierher gehörigen Fakta geben wurde, daß wir dadurch einen Schritt der endlichen Losung naher kommen werden. Deshalb stellen wir es uns zur Aufgabe, folgende Fragen zu beantworten welche Bedingungen in bezug auf Quantitat und Qualitat mussen erfullt werden, damit wir durch Mischeing zweier Spektralfarben Weiß bekommen konnen

Wer im gegenwartigen Zeitpeinkt diese Frage zu beantworten versucht, wird den sehr wesentlichen Vorteil haben, daß mehrere Forscher nach Helmholtz sehr genaue und sorgtaltige Versuche über die Komplementarfarben angestellt haben. Diese Versuche, die übrigens oft zu dem Zweck angestellt sind, eine der alteren Farbentheorien zu verteidigen oder anzugreiten zeichnen sich besonders aus durch die vortrettliche Behandlung der qualitätiven Seite der Sache, der Bestimmung der Wellenlangen der Komplementarfarbin, die Quantitätsbestimmungen dagegen sind von weit geringerem Werte, was wir übrigens früher erwähnt haben. Außer Helmholtz' Bestimmungen der Wellenlangen der Kemplementarfarben konnen wir uns jetzt auf Versuche stutzen, die v. Kries, Frey, Konig und Dieterier angestellt haben, und vin einem einzelnen dieser Observatoren. Konig, haben wir sogar zwei Versuchsreihen, die unter ein wenig verschiedenen Bedingingen und mit einem Zwischenraum von mehreren Jahren ergestellt sind. Daß alle diese Bestimmungen so vortrettlele sind, wie oben gesagt, davon kann man sich leicht überzeigen, wenn man nach den gefindenen Zahlen für die Wellenlangen der Komplementarfarben, siehe Labelle XV) die Komplementarkurven der verschiedenen Besteichter zeichnet!),

From that  $a_{ij}(t) \in W$  are inverted theory gauge Booth Kingle elementarities. Near this  $a_{ij}(t) \in S(t)$  with  $a_{ij}(t)$ 

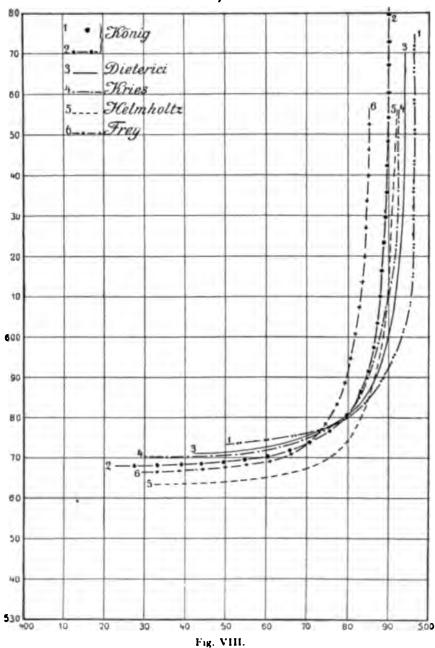

aus Glans Versuchsbeschreibung hervor, daß er mit verhaltnismäßig lichtschwachen Spektralfarben gearbeitet hat, was, wie wir später sehen werden, die Resultate in so wesentlichem Grade modifizieren kann, daß sie nicht ohne weiteres Versuchen gleichgestellt werden können, die bei mittelstarker Beleuchtung angestellt sind. — Von einem ahnlichen Einwand werden einige, übrigens weit weniger zuverlässige Versuche betroffen, die von Schelske angestellt worden sind (Wied. Ann. 1882, Bd. 16, p. 349 — 358).

Fig. VIII zeigt uns diese Kurven, und man sieht hieraus, daß wir offenbar hier einer Reihe besonders feiner Beobachtungen gegenüberstehen, weil alle diese Komplementarkurven in bizug auf die Form ganz übereinstimmend sind. Außerdem zeigt Fig. VIII, daß trotz der Übereinstimmung in der Form ein wesentlicher Unterschied stattfindet, nicht nur zwischen den Kurven bei den verschiedenen Observatoren, sondern auch zwischen den zwei Komplementarkurven bei Konig, indem alle Kurven etwas verschieden in dem Koordinatsystem placiert sind. Unsere erste Aufgabe wird deshalb sein, zu untersuchen, was wohl der Grund dizu sein kann, daß diese so gleichartigen und deshalb offenbar so genau bestimmten Kurven verschieden placiert sind.

Tabelle XV.1

| h                                       | • 14                                    | К  | : 4  | Det | •• .                                    | , h | .: • | Helm.                                  | t. tø                                                           | 1:         | <b>- \$</b>                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|------|-----|-----------------------------------------|-----|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| <b>'</b> ı                              | 4.                                      | 4, |      | -11 | ,                                       |     | ٠.   | ٠,                                     | ٠,                                                              |            | <u>,                                    </u> |
| 6 T C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 4 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / |    | 4.,. |     | 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / |     | . :  | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 / 1<br>4 * 4 * 4<br>4 * 4<br>4 * 4<br>4 * 4<br>4 * 4<br>4 * 4 | 121<br>11. | 4-1-4-1-4-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4      |

And e House the Physiol Opera Also, House the Country Strangs terribether the north Assatement the Boundary and the second

Wenn wir nun vorlaung von den zwer Versichsreihen von King absehen wurde es ein sehr nicheligender Gedanke sein, die verschiedene I ge der Kurven unter der gewid etwis unbestimmten Richtik undividuelle Verschiedenheitente eitzuführen. Daß die Urssiche hier liegen kinn list übrigens sehon im Jahre 1881 von v. Kries und Brev in oligewiesen werden, die ein hich Abweichung zwischen ihren Komplement irk irven eit eine vollst eindig überzeigende Weise eiklieft hichen. Vergleicht mien v. Kries und Brevs Kürven (welche übrigens nich demseiden Apperat und unter gene gleichartigen Besching ingen gearbeitet lichen. Se wird mie bei richtere Untersichung sehen, beliebe hier übereitsische Unterschiedt in die zwei Observatoren der ist, das v. Kries die Bierbeit nie des Speicht ims auf dieselbe Weise versch ben sieht, wie Brev sie sehen wurde, wenn er Kom-

Dr. Leading Committee and Physics Annual Committee

plementärfarben bestimmt hätte, indem er ein gelbes Glas vor seine Augen gehalten hätte (siehe die Erklärung unten). Die zwei Schriftsteller erklären deshalb die Nichtübereinstimmung ihrer Bestimmungen so, daß v. Kries eine stärkere Pigmentierung der Macula lutea hat. Übrigens benutzen v. Kries und Frey bei ihrer Entwickelung hiervon Newtons Farbenkonstruktion; es wird nicht schwierig sein, die verschiedene Kurvenlage zu untersuchen, ohne seine Zuflucht dazu zu nehmen; doch da man auf diesem Wege eine gute Übersicht der Erscheinung bekommt, werden wir uns zu der Erklärung von v. Kries und Frey halten, die so lautet:

"Wir bedienen uns ... der bekannten Newtonschen Konstruktion und untersuchen die Veränderungen der Komplementärgleichungen, wenn das Weiß durch irgend ein absorbierendes Me-

dium verändert wird. Nehmen wir an, es sei beistehende Figur die für das ursprüngliche Weiß richtig konstruierte Farbentafel, R. Gr, V und W die Orte, bzw. des Rot, Grün, Violett und Weiß. In W schneiden sich bekanntermaßen die Linien, Reserver

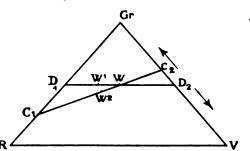

welche komplementäre Farbenpaare verbinden. Es werde nun da Weiß durch ein absorbierendes Medium so verändert, daß der Ort der veränderten Farbe in unserer Farbentafel W1 ist. Gleichzeitig werden auch die Orte aller komplementären Farbenmischungen verändert werden. Wenn  $C_1$  und  $C_2$  eine solche Mischung war, deren Ort also ursprünglich in W lag, so wird jetzt  $C_*$  und  $C_1$  in ungleichem Verhältnisse geschwächt sein, es wird also der Ort der Mischung jetzt irgendwo anders auf der Verbindungslinie  $C_1$ ,  $C_2$  liegen, etwa im  $W^2$ . Man übersieht sofort, daß sie von  $W^1$  (dem veränderten Weiß) verschieden auffallen muß; man übersieht auch weiter, daß von allen Komplementärpaaren nur dasjenige noch zutreffend ist, auf dessen Linie das Weiß verschoben worden ist  $(D_1, D_2)$  in unserer Figur), und weiter, daß die Veränderung der Komplementärfarben sich in ganz bestimmter Weise Gehen wir von dem roten Ende des Spektrums aus, indem wir für jede Wellenlänge desselben die komplementäre suchen, so muß für den Teil von R bis  $D_1$  die komplementäre Farbe gegen das weniger brechbare Ende, von  $D_1$  bis ins Gelbgrün gegen das brechbarere Ende verschoben sein, so wie es die Pfeile der Figur andeuten. Man kann daher ganz allgemein den Satz aufstellen: Die die komplementären Farben darstellenden Kurven Fig. VIII zeigt uns diese Kurven, und min sieht hieraus, daß wir offenhar hier einer Reihe besonders feiner Beobachtungen gegenüberstehen, weil alle diese Komplementackurven in bizug auf die Form ganz übereinstimmend sind. Außerdem zeigt Fig. VIII, daß trotz der Übereinstimmung in der Form ein wesentlicher Unterschied stattindet, nicht nur zwischen den Kurven bei den verschiedenen Observatoren, sondern auch zwischen den zwei Komplementarkurven bei Konig, indem alle Kurven etwas verschieden in dem Koordinatsystem placiert sind. Unsere erste Aufgabe wird deshalb sein, zu untersüchen, was wohl der Grend dizu sein kann, daß diese so gleichertigen und deshalb öffenhar so geman bestimmten Kurven verschieden placiert sind.

Tabelle XV.

| k ···e | K · k | Deter                                                                          | . k- 1                                 | H lm.t. tæ                                             | Liev  |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 4 4    | ,     | ٠,                                                                             |                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | · · · |
| • •    | 1     | 1 4/4<br>2' 4/4 1<br>1 4/4 1<br>1 4/4 1<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 14 1 7 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 4 5 7 4 4 5 7 4 7 4 | 1 21  |

and the Hamiltonian Proposition of the Augustian Proposition of the Augustian Augustian Proposition Proposition Proposition (Fig. 2).

Wenn wir nim vorlaufig von den zwei Versichsteinen von Keinig absehen wurde es ein sehr nichelbigender Gedanke sein, die verschiedene Lage der Kurven unter der gewide twas unbestimmten Rubrik um hvorbielle Verschiedenheitenu aufzur ihren. Daß die Ursache hier liegen kann, ist übrigens sehon im Jahre 1881 von v. Kries und Brev eine higewissen werder, die zieht die Abweichung zwischen ihren Keinielement ark irver, ein eine v. Ilständig überzeigende Weise erklicht haben. Vergleicht mien v. Kries und Brevs Kurven (welche übrigers mit demischen Applicht und unter gewie gleichartigen Bedingungen, gescheitet lichen ist wird mit bei richerer Untersichung sehon, die her ikteristische Unterschiedt in die zwei Observatoren der ist, dag v. Kries die Betheit nie les Speetrims ein dieselbe Weise versch ber sieht wie Erev sie sehen wurfe, wenn er Kom-

the District Business of Artist Control Asset production

plementärfarben bestimmt hätte, indem er ein gelbes Glas vor seine Augen gehalten hätte (siehe die Erklärung unten). Die zwei Schriftsteller erklären deshalb die Nichtübereinstimmung ihrer Bestimmungen so, daß v. Kries eine stärkere Pigmentierung der Macula lutea hat. Übrigens benutzen v. Kries und Frey bei ihrer Entwickelung hiervon Newtons Farbenkonstruktion; es wird nicht schwierig sein, die verschiedene Kurvenlage zu untersuchen, ohne seine Zuflucht dazu zu nehmen; doch da man auf diesem Wege eine gute Übersicht der Erscheinung bekommt, werden wir uns zu der Erklärung von v. Kries und Frey halten, die so lautet:

"Wir bedienen uns ... der bekannten Newtonschen Konstruktion und untersuchen die Veränderungen der Komplementärgleichungen, wenn das Weiß durch irgend ein absorbierendes Me-

dium verändert wird. Nehmen wir an, es sei beistehende Figur die für das ursprüngliche Weiß richtig konstruierte Farbentafel, R, Gr, V und W die Orte, bzw. des Rot, Grün, Violett und Weiß. In W schneiden sich bekanntermaßen die Linien, Reserversteller

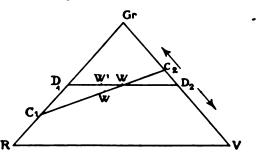

welche komplementäre Farbenpaare verbinden. Es werde nun da Weiß durch ein absorbierendes Medium so verändert, daß der Ort der veränderten Farbe in unserer Farbentafel W1 ist. Gleichzeitig werden auch die Orte aller komplementären Farbenmischungen verändert werden. Wenn C, und C, eine solche Mischung war, deren Ort also ursprünglich in W lag, so wird jetzt  $C_1$  und  $C_1$  in ungleichem Verhältnisse geschwächt sein, es wird also der Ort der Mischung jetzt irgendwo anders auf der Verbindungslinie Man übersieht sofort, daß sie von  $C_1$ ,  $C_2$  liegen, etwa im  $W^2$ .  $W^1$  (dem veränderten Weiß) verschieden auffallen muß; man übersieht auch weiter, daß von allen Komplementärpaaren nur dasjenige noch zutreffend ist, auf dessen Linie das Weiß verschoben worden ist (D1, D2 in unserer Figur), und weiter, daß die Veränderung der Komplementärfarben sich in ganz bestimmter Weise Gehen wir von dem roten Ende des Spektrums aus, indem wir für jede Wellenlänge desselben die komplementäre suchen, so muß für den Teil von R bis  $D_1$  die komplementäre Farbe gegen das weniger brechbare Ende, von  $D_1$  bis ins Gelbgrün gegen das brechbarere Ende verschoben sein, so wie es die Pfeile der Figur andeuten. Man kann daher ganz allgemein den Satz aufstellen: Die die komplementären Farben darstellenden Kurven für zwei verschieden zusammengesetzte Weiß schneiden sich in einem Punkte; die Koordinaten dieses Punktes geben an, wie gefärbt im Vergleich mit dem einen das andere Weiß ist (in welcher Richtung W<sup>1</sup> gegen W verschoben ist). Dies ist nun ganz der von uns beobachtete Fall; und zwar sin I die von uns beobachteten Unterschiede derart, daß sie erklart werden durch die Annahme, es gelange zu den perzipierenden Elementen des einen von uns (Kries) ein gelberes Licht als zu denen des anderen."

Aus dieser Erklarung sieht man unter anderem, welchen wesentlichen Einfluß es haben kann, bei Komplementarmischung ein verschiedenes — mehr oder weniger rein weißes — Vergleichslicht zu gebrauchen. Es reicht also nicht hin auf individuelle Verschiedenheiten (wie verschiedene Pigmentierung der Macula oder der Linse) hinzuweisen, um die verschiedene Placierung der Komplementarkurven zu erklaren — Man wird nur einigermaßen sicher sein konnen, daß in lividuelle Abweichungen eine verschiedene Kurvenlage verursachen, wenn mehtere Beobachter mit demselben Apparat und unter gleichgearteten Verhaltnissen gearbeitet haben. Dies ist der Fall bei v. Kries und Freys Versuchen — Kurve 4 und 6 — sowie bei Konigs und Dietericis Versuchen — Kurve 1 und 3

Wenn Konig, wie gesagt, zu zwei ganz verschieden gelegenen Komplementarkurven kam bei Versuchen, die unter etwas verschiedenen Bedingungen und mit einem Zwischenraume von zirka zehn Jahren angestellt worden, so kann man dies auf verschiedene Weise erklaren. Um mir womoglich Gewißheit dafür zu verschäffen, welche Erklarung man hier vorziehen soll, wandte ich mich schriftlich an Prof. Konig, da mir dies der einzige sichere Weg zu sein schien, um in der Placierungstrage vollständige Aufklarung zu erhalten. Als Antwort auf diese Frage erhielt ich einen Brief, woraus ich ein Brüchstuck anführen will, weil Konig hier für die verschiedene Placierung eine Erklarung sehr hervorhebt, die ich ganz übersehen hatte, und überhaupt eine Art Resumé gibt über die Erklarungen, die hier möglich sind. In diesem Briefe, der vom 6 Januar 1001 datiert ist schreibt Konig folgendes:

Was nun Ihre Frage selbst anbetrifft, so ist mir naturlich die Verschiebung der Kurve 2 gegen die Kurve 1..... sofort aufgefallen, nachdem ich die Beschachtungen zu Kurve 2 beendet hatte. Ich habe mich aber gar nicht darüber erstaunt, denn I bezieht sich Kurve 1 auf ein größeres Mischungsteld, welches die Fixationspunkte in der Mitte enthalt wihrend bei Kurve 2 das Feld viel kleiner ist und extrafoveal liegt. Für je len, der eine einzige größere Reihe von Komplementartarben seibst genau bestimmt hat, ist da-

mit schon die Verschiedenheit erklärt. Man braucht aber nur einmal eine Komplementärgleichung nach Modell I hergestellt zu haben und dann unter Verkleinerung des Feldes und Anderung des Fixationspunktes, also nach Modell 2, zu betrachten, so hat man sofort eine augenfällige Verschiedenheit zwischen den vorher völlig gleichen Feldhälften.1) -II. liegt aber auch keine Garantie vor, daß das bei eins bebenutzte Weiß völlig identisch mit dem bei 2 benutzten war. Bei 1 wurde direktes Sonnenlicht (bei unbewölktem Himmel, aber nur die Strahlen der Sonne selbst) auf ein mit Magnesiumoxyd überzogenes Papier geleitet, während bei 2 das Licht einer käuflichen Lichtquelle dem natürlichen Sonnenlichte nach Möglichkeit gleich gemacht war und als Vergleich benutzt wurde. Wenn man selbst gesehen hat, wie das Auftauchen einer einzigen größeren Wolke am Himmel Komplementärfarbengleichungen zerstört, .... so ist man schließlich erstaunt, daß die erhaltenen Kurven so glatt sind. Trotzdem bin ich der Ansicht, daß der weitaus größte Teil der Verschiedenheit von 1 und 2 nicht durch den Umstand II, sondern durch I herbeigeführt worden ist. — Ein Zunehmen des Gelbsehens habe ich bei mir seit dem Jahre 1884 . . . . noch nicht konstatieren können."

Indem wir hiermit wenigstens das wesentlichste der Ursachen besprochen haben, die eine verschiedene Placierung der Komplementärkurven zur Folge haben können, wollen wir jetzt diese Kurven näher untersuchen, indem wir unsere Aufmerksamkeit ihrer besonderen, bei den verschiedenen Beobachtern ganz übereinstimmenden Form zuwenden. Wie oben gesagt, kam Bezold, indem er Helmholtz' Komplementärkurve betrachtete, zu dem Resultate, daß diese Kurve eine Hyperbel sei; wir haben indessen gezeigt, daß die Hyperbelgleichung, mit der Bezold sich versucht, schon wegen ihrer Asymmetrie nicht richtig sein kann. Daraus folgt jedoch nicht, daß eine Hyperbelgleichung hier überhaupt unmöglich ist; aber man muß jedenfalls zuerst die Forderung stellen, daß die Gleichung, die die Beobachtungen über die Wellenlänge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) König spricht nicht direkt davon, warum eine kleine Verschiebung des Fixationspunktes die Komplementargleichungen modifiziert. Er findet, soweit ich schließen kann, die Ursache darin, daß der gelbe Farbstoff in der Macula lutea vom Zentrum der Macula gegen ihre Peripherie gleichmaßig abnimmt (siehe Graefe-Saemisch, Handb. usw., p. 171 f.). Ist diese Erklarung richtig, so muß man mehr gelb sehen, wenn man am Zentrum fixiert — Kurve i — als wenn man etwas extrafoveal sieht — Kurve 2 —. Wenn man einen Blick auf Fig. IX wirft, wird man sehen, daß dies auch der Fall ist (vgl. Kries' und Freys Kurven, 4 und 6).

der Komplementarfarben zufrieden stellen soll, eine symmetrische Gleichung sein muß.

Schon etwas früher, als ich Bezolds Abhandlung gelesen hatte. war ich bei der Betrachtung von Helmholtz' Komplementarkurve zu der Überzeugung gekommen, daß Helmholtz' Observationen befriedigt werden konnen durch die Gleichung für eine gleichseitige Hyperbel. Man kann indessen unter der Voraussetzung, daß wir es hier mit einer gleichseitigen Hyperbel zu tun haben, gleich feststellen, daß diese Hyperbelgleichwie jede andere Gleichung, die die Observationen über die Wellenlangen der Komplementarfarben ( $\lambda'$  und  $\lambda''$ ) zufriedenstellen sollsymmetrisch sem muß und deshalb Asymptoten haben muß, die mit den Koordinatachsen parallel sind, sowie das die Koordinaten des Zentrums gleich groß sein mussen, d.h. gleich einer Konstanten, die wir e nennen. Das folgt daraus, daß iede Farbe die Komplementarfarbe ihrer Komplementariarbe som wird, wenn a' eine bestimmte Funktion von  $\lambda''$  ist,  $\lambda' = r(\lambda'')$ , wird  $\lambda''$  such dies libe Funktion von  $\lambda'$  sein ä" fix) Die geometrische Konsequenz hieraus, die im Begrift des Komplementarismus liegt, wird sein, daß die Kurve  $\lambda'' = f(\lambda')$ zur Symmetrieschse eine geriele Linie haben wird, die durch den Anfangspunkt des Koordmatensystems geht und einen Winkel von 45° bildet, sowohl mit der Abszisse als mit der positiven Richtung der Ordmatenachse. Bezeichnet man nur die Lange des Durchmessers, der die Scheitelpunkte der Hyperbel verbindet, mit 2a, so wird die Gleichung der suppomerten gleichseitigen Hyperbel undem die Koordinaten des Zentrums ja gleich groß - e sind) folgende

$$(\vec{\lambda} - \epsilon)(\vec{\lambda}'' - \epsilon) = -\frac{a^2}{2}$$

Um zu prufen, ob diese Hypethese richtig ist, also um zu sehen, ob eine solche Hyperbelgleichung die verschiedenen Observationen über die Wellenlangen der Komplementartarben befriedigt, muß man die Methesle der kleinsten Quadrate benutzen. Dies ist etwis weitlaung, weil wir hier mit einer Olenhung zu tun haben, deren Konstanten in hihrer Potenz vork minen als in der ersten, aber es ist der einzige sicher Weg um zu entscheiben, wie größe Widzscheinlichkeit dafür verheiten ist dess die Hypothese richtig ist. Wir wenden deshab die Methode der kleinsten Quadrate an, midem wir mit Helmholtz Bes deschfungen beginnen

Um für die Kenstänzen e und er eine vorläufige approximative Bestimmung zu erhalten setzt man die Wellenlange für zwei komplementare Farbenpage in die Hyperbelgleichung ein, man kann z.B. für Benutzung der ersten und sechsten der Komple-

mentärpaare entscheiden, die Helmholtz bestimmt hat. Dadurch erhält man die Gleichungen:

$$(656,2-c) (492,1-c) = \begin{cases} a^2 \\ 2 \\ (564,4-c) (461,8-c) = \end{cases}$$

Bezeichnet man nun die aus diesen Gleichungen gefundenen Werte für c und a beziehungsweise mit C und A  $\{C=510,042, A=72,417\}$ , so wird man die wirklichen Werte der zwei Konstanten bezeichnen können mit  $c=C+\gamma$  und a=A+a, und wir suchen sodann die Werte von  $\gamma$  und a, die die Summe der Quadrate der Observationsfehler zu einem Minimum machen.

Man findet, daß diese Werte sind:  $\gamma = 13,993$ , a = 5.065, woraus folgt:

$$a = A + a = 72.417 + 5.065 = 77.5$$
  
 $c = C + \gamma$  510,042 + 13.993 = 524.0

Diese Werte für a und c werden nun in die benutzten Formeln statt A und C eingesetzt, und man erhält dadurch als zweite Approximation:

$$a = 74.3917$$
;  $c = 524.0365$ .

Aus diesen zwei Werten für a und c berechnet man sodann die Werte  $\lambda''$ , die Helmholtz'  $\lambda'$  entsprechen, wodurch man folgende Tabelle erhält:

**Tabelle XVI.**Helmholtz.

a 74,3917; c 524,0305.

| observ. k' | observ. ż" | berechn. ä" | Fehler  |  |
|------------|------------|-------------|---------|--|
| 650,2      | 492,1      | 503,10      | · 11,0x |  |
| (107.7     | 489.7      | 490,96      | • 1,26  |  |
| \$85,3     | 485.4      | 478.87      | 6,53    |  |
| 573.9      | 482.1      | 408,54      | 13,56   |  |
| \$67.1     | 404.5      | 459.78      | 4.72    |  |
| 504.4      | 461.8      | 455,48      | 6,32    |  |
| \$63,6     | 433        | 455,00      | + 22,00 |  |

Bevor wir davon sprechen, welche Bedeutung man diesen Fehlern beilegen kann, wollen wir eine ähnliche Untersuchung vornehmen, um auch die observierten und berechneten  $\lambda''$  für die Komplementärzahlen zusammenstellen zu können, die beziehungsweise von v. Kries, Frey, König¹) und Dieterici gefunden sind. Bei dieser Berechnung wollen wir dieselben Werte für A und C benutzen, die bei der zweiten Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf Helmholtz' Observationszahlen gebraucht wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Was Konig betrint, beschranken wir uns darauf, die Observationen zu benutzen, die der Kurve i siehe Fig. VIII) zugrunde liegen.

77.5. C = 524.0). Dadurch kommen wir zu folgenden Tabellen (XVII - XX).

Tabelle XVII. Tabelle XVIII. v Kries Lies a contanta, consultant 42 .... observationservati terechatt. Tabler of service of others of there is a fighter. 1.5 1 34.2 45.2 4 12.4 . :::: • 4 1 • 1/ • '. 47.7 . ... . . . . 4 \* 4." 1. 2. 3 1.4. 49.76 45.42 . . . . . 77 1 . . . 4"4 : 474 % 474 % 477 27 47 277 , • · 4\*4.\* 4-1-1 1 11 ... . . . 472.45 1.23 4.1. 4.: 4' 4 "4 47 47 ... 800 1 8-, 1 4.0 ... . . . 4' 4 " 4" 4 \* . . 45.17 4 4 ٠,, ... 4 - 4, 4 + 4:2,1 ..: . 4 4 . . 4. 4 12 4 . . . . . . 44 4 4. ... 44 4 . . . 4000 4 . . . Tabelle XIX. Tabelle XX. Knk Dieters. \*\*,14,1\* ... • 1. 12114212 observ a observ a teresta a" Charts it west in agent in Letter Fehler 4/1 + 1,11 14 : . . . . . .... . . 4 - 4 • . 4/ 4 : 400. 4... • . 4 - 4 \$ 4 - 1 4 \*\*\* \$ 4 - 1 4 \*\*\* \$ \* 6 \* \*\* 40.00 4 . . 4 . 4 4 • 4,4 4.7 . . . 4 . 1. 4. ... 2, . . . • • ••• . 4. 4' . . . .

Aus diesen Tabellen, die die Übereinstimmung zwischen den berechneten und observierten Werten von 7 zeigen, kann man bei naherer Untersuchung when died eine Verinketion der Hyperbelliypothese beschilers folgorden zwor Schwierigkeiten begegnen wird. I sind die Fehler eine Ditterenz zwischen den berechneten und observierten Werten von 27) in gewissel. Teilen der Komplementarkurve ziemlich groß, H. ist in allen diesen Labellen ein bestammter, George in den Feldern. Wir wollen jede dieser zwei Einwen bingen tur sich betrachten

4 .... 

٠ 44.

. . . ; ;•

٠.,

: 4:

4 . .

41.4 3.2

4

Ad I. Hinsi htlich der ersten hinwen lang, daß die Fehler allzu groß sind wellen wir auf einige Untersuchungen hinweisen, die

von König und auch von Glan angestellt wurden und jedenfalls erklären können, warum die Fehler so groß werden müssen, wo die Komplementärkurve sich asymptotisch den Koordinatachsen nähert. Sowohl König1) als auch Glan2) haben gefunden, daß der Farbenton an beiden Grenzen des Spektrums sich auf einer längeren Strecke nicht verändert. Alle Farbentöne, die auf diesen zwei Endstrecken liegen, sind deshalb - subjektiv gesehen nur verschieden mit Rücksicht auf den Stärkegrad, während sie natürlich — objektiv gesehen — etwas verschiedenen Wellenlängen entsprechen. Infolgedessen wird - etwas, wovon man sich übrigens leicht durch ein Experiment überzeugen kann - allen Farben auf der einen Endstrecke nur eine gemeinsame Komplementärfarbe mit unveränderter Wellenlänge, aber wechselnder Lichtstärke entsprechen und ganz dasselbe gilt auch für die andere Endstrecke; auch hier gibt es nur eine gemeinsame Komplementärfarbe. Sowohl Glan als König stellen fest, daß die Wellenlängen für diese Endstrecken liegen zwischen: äußerstem Rot und 650 uu

sowie äußerstem Violett und 430 μμ.

Hieraus folgt, daß die "Hyperbel" der Komplementärfarben innerhalb dieser Grenzen, also jenseits 650 und 430, durch gerade Linien substituiert werden muß, die parallel mit den Koordinaten sind. Hieraus versteht man die Bedeutung der auffallend großen Abweichungen von der berechneten Hyperbel (Fehler), die gegen die Außenpunkte des Spektrums hin vorkommen. Diese Konstanz im Farbentone (nahe den Grenzen des Spektrums) stimmt übrigens vollkommen überein mit dem, was wir in anderen Sinnesbereichen beobachten. Sobald wir uns der Grenze nähern, wo die physischen Einwirkungen aufhören, auf uns Eindruck zu machen, wird die Abschätzung der Qualitäten höchst unsicher. Wollen wir daher die Komplementärkurve so korrekt als möglich haben, so müssen wir bei Berechnung der Hyperbel die Observationen ausschließen, wo eine von den in einem Komplementärfarbenpaar beobachteten Farben auf die Endstrecken des Spektrums fällt. Bei einigen Berechnungen, die ich ausschließlich mit den Observationen vornahm, die innerhalb der Endstrecke liegen, zeigte es sich auch, daß die Fehler, wenn man so vorgeht, bedeutend kleiner werden, ohne daß dies übrigens auf den "Gang der Fehler" Einfluß hat, der gleich hervortretend bleibt, auch wenn man die Endstrecken ausschließt.

Ad. II. Wir gehen nun über zur anderen Einwendung, die man gegen die Verifikation der Hyperbelhypothese machen kann,

<sup>1)</sup> Zeitschr, usw. 1893, Bd. 4, p. 283.

<sup>\*)</sup> Pflügers Archiv. 1880, Bd. 39, p. 54.

und untersuchen, welche Bedeutung man dieser Einwendung beimessen kann. Die Tabellen zeigen, daß eine regelmaßige und gleichgeartete Verteilung der positiven und negativen Fehler stattfindet, die bei allen diesen Berechnungen für jeden einzelnen Beobachter deutlich hervortreten Da wir es nun hier zweifelsohne mit sehr fein ausgeführten Beobachtungen zu tun habenman aus der gegenseitigen Ubereinstimmung der Komplementar-nen, diese regelmäßige Felderverteilung bideute, daß die Hyperbeltheorie unhaltbar sei. Sieht man die Sache rein physisch an, betrachtet man die Komplementarbestimmungen als auf einer Linie mit jeder andern guten physischen Versuchsreihe stehend, so ist es offenbar, daß ein solcher Schluß nahe liegen konnte. Von einem physiologischen Standpunkte rammt sich die Frage indessen ganz anders aus. Hat man mit einiger Aufmerksamkeit die Wege verfolgt, auf denen die Farbenlehre sich zu ihrer jetzigen, bedeutend verbesserten Stellung vorwarts gearbeitet hat, so wird man daraus gelernt haben, wie oft kleine, scheinbar recht unbedeutende Veranderungen der Versuchsbedingungen (z. B. Anderungen betreffs der Adaptation) die Resultate auf entscheidende Weise verändern Für eine physiologische Betrachtung wird daher der genannte Gang in den Fehlern nicht gleich als entscheidender Gegenbeweis gegen die Hyperbelhypothese gelten, dies wurde man von einem solchen Standpunkt aus ids einen etwas übereilten Schluß betrachten. Man wurde sich namlich zuerst für verpflichtet erachten, zu untersuchen, ob die nicht besonders bedeutende, aber regelmäßige Abweichung zwischen Beobachtung und Theorie (der Gang in den Fehlern) nicht aus einem ebenso regelmaßig auftretenden, storenden oder molinzierenden Umstand sollte erklart werden konnen-Intolge einer solchen Betrachtung begann ich daher zu erwagen, ob sich nicht unter den zahlreichen, eigentumlieben Veranderungen, die unter verschiederen Umstanden mit unseren Farbenempfindungen vor sich gehen, eine einzelne finden sollte, die wenigstens teilweise den erwähnten Gang in den Fehlern erklaren konnte. Nach mehreren mutzlosen Versuchen, so etwas zu finden gelang es mit endlich, indem ich einem von Bezold gegelenen Winke felgte i

Es ist schon vor da p. Jahren und vielle aht noch früher festgestellt worden, das die Farbenempfindeingen, die durch Betrachtung eines mettelmäßig starken Spaktrums hervorgeruten werden, nicht unverändert bleiben wenn die Beleichtung verringert und das

Sold and Annual State of grant

Spektrum mit dunkel adaptiertem Auge betrachtet wird. Wir haben früher erwähnt, daß das Lichtmaximum im Spektrum in diesem Falle sich von Grün gegen Blau hin verschiebt, aber außer dieser Veränderung der relativen Lichtverteilung treten auch sehr erkennbare Farbent on veränderungen ein. Betrachten wir ein lichtschwaches Spektrum mit dunkel adaptiertem Auge, so sehen wir an der Stelle, wo wir bei mittelstarker Beleuchtung Gelb sahen ( $\lambda = ca. 590$ ), jetzt nicht Gelb, sondern Orangegelb; an der Stelle, wo wir bei mittelstarker Beleuchtung Orangegelb (\(\lambda = = \text{ca. 600}\)) sahen, sehen wir nun Rot usw.; der Farbenton in dem am wenigsten brechbaren Teil des Spektrums verschiebt sich kurz gesagt, wenn die Beleuchtung herabgesetzt wird, gegen Ultrarot hin. Diese Verschiebung ist recht erkennbar und kann auch bei Versuchen mit guten Pigmentfarben gesehen werden. Etwas schwieriger ist es, die Verschiebung des Farbentons zu beobachten, die in dem brechbarsten Teile des Spektrums stattfindet, aber man hat doch durch aufmerksame Betrachtung festgestellt, daß die Farben, die bei mittelstarker Beleuchtung bläulich sind, einen mehr rötlichen Schein erhalten (violett werden), wenn die Beleuchtung herabgesetzt wird. -- Die grünen Farben dagegen verändern bei Beleuchtungsvariation nur ihre Lichtstärke, nicht ihren Farbenton<sup>1</sup>). Diese Beobachtungen über die Wanderungen der Farbentöne kann man, wie mir vorkommt, resümieren, indem man sagt: ein lichtschwaches Spektrum sieht man mit einer Verteilung der Farbentöne, die gleich der ist, die man sehen wird, wenn man ein purpurrotes Glas vors Auge hält und ein Spektrum bei mittelstarker Beleuchtung betrachtet. Das rote Glas wird alle Farben des Spektrums - mit Ausnahme der grünen - mehr rötlich machen, was gerade das Charakteristische ist bei den Farbenverschiebungen, die vor sich gehen, wenn ein Spektrum lichtschwach wird, und man es mit dunkel adaptiertem Auge betrachtet.

<sup>1)</sup> In Bruckes Physiologie der Farben, 1887, Aufl. 2, findet man p. 185 f. einige Bemerkungen über die Rolle, die die Farbenverschiebung bei der malerischen Wiedergabe der Natur spielen kann. Brucke schreibt darüber folgendes: "Wenn wir Draperien von einfarbigen Stoffen betrachten, so werden wir bemerken, daß die hellen und dunkeln Partien derselben nicht durchweg einer Schattierung angehören. Es ist dies nicht nur in Glanzlichtern und Reflexionen der Fall, in denen oft von der Lokalfarbe ganz verschiedene Tinten auftreten, sondern auch in den helleren und dunkleren Partien als solchen. Am besten erfahrt dies der Maler, der den Effekt des Ganzen mit Farben auf der Leinwand wiedergeben soll. Die ältesten Meister malten viel mehr in einer Schattierung fort als die spateren . . . . einige neuere Meister haben es sich zur Regel gemacht, wiederum weniger von der Lokalfarbe abzuweichen aber auch sie mußten der Naturwahrheit Opter, wenn auch kleinere bringen. Auch sie konnen z. B. ein blaues oder rotes Gewand, das teilweise sehr schwach, teilweise sehr stark beleuchtet ist, nicht streng in einer Schattierung durchmalen."

und untersuchen, welche Bedeutung man dieser Einwendung beimessen kann. Die Tabellen zeigen, daß eine regelmaßige und gleichgeartete Verteilung der positiven und negativen Fehler stattfindet, die bei allen diesen Berechnungen für jeden einzelnen Beobachter deutlich hervortreten. Da wir es nun hier zweifelsohne mit sehr fein ausgeführten Beobachtungen zu tun haben man aus der gegenseitigen Übereinstimmung der Komplementarkurven rucksichtlich der Form schlieben kann ..., konnteles scheinen, diese regelmäßige Felderverteilung bedeute, daß die Hyperbeltheorie unhaltbar ser. Sieht man die Sache rein physisch an, betrachtet man die Komplementarbestimmungen als auf einer Linie mit jeder andern guten physischen Versuchsreihe stehend, so ist es offenbar, daß ein solcher Schluß nahe liegen konnte. Von einem physiologischen Standpunkte nimmt sich die Frage indessen ganz anders aus. Hat man mit einiger Aufmerksamkeit die Wege verfolgt, auf denen die Farbenlehre sich zu ihrer jetzigen, bedeutend verbesserten Stellung vorwarts gearbeitet hat, so wird man daraus gelernt haben, wie oft kleine, schembar recht unbedeutende Veranderungen der Versuchsbedingungen (z. B. Anderungen betreffs der Adaptation) die Resultate auf entscheidende Weise verändern Für eine physiologische Betrachtung wird daher der genannte Gang in den Fehlern meht gleich als entscheidender Gegenbeweis gegen die Hyperbelhyjothese gelten, dies wurde man von einem solchen Standpunkt aus als einen etwas übereilten Schluß betrachten. Man wurde sich namlich zuerst für verpflichtet erachten, zu untersuchen, ob die nicht besonders bedeutende, aber regelmäßige Abweichung zwischen Beobachtung und Theorie (der Gang in den Fehlern) nicht aus einem ebenso regelmaßig auftretenden, storenden oder molinzierenden Umstand sollte erklart werden konnen Intolge einer solchen Betrachtung begann ich daher zu erwagen, ob sich nicht unter den zahlreichen, eigentumlichen Veranderungen, die unter verschiederen Umstanden mit unseren Farbenempfindungen vor sich gehen, eine einzelne finden sollte, die wenigstens teilweise den erwahnten Gang in den Fehlern erklaren konnte. Nach mehreren nutzlesen Versuchen, so etwas zu finden gelang es mit endlich, indem ich einem von Bezold gegebenen Winke folgte i

Es ist schon vor da jo Jahren und vielle eht noch früher festgestellt worden das die Farbenemphnehingen die durch Betrachtung
eines mittelmäßig starken Spektrums hervorgeruten werden, nicht
unverändert bleiben wenn die Beleichtung verringert und das

the Fore Anna Street Balling a part

Spektrum mit dunkel adaptiertem Auge betrachtet wird. Wir haben früher erwähnt, daß das Lichtmaximum im Spektrum in diesem Falle sich von Grün gegen Blau hin verschiebt, aber außer dieser Veränderung der relativen Lichtverteilung treten auch sehr erkennbare Farben ton veränderungen ein. Betrachten wir ein lichtschwaches Spektrum mit dunkel adaptiertem Auge, so sehen wir an der Stelle, wo wir bei mittelstarker Beleuchtung Gelb sahen ( $\lambda = ca. 590$ ), jetzt nicht Gelb, sondern Orangegelb; an der Stelle, wo wir bei mittelstarker Beleuchtung Orangegelb ( $\lambda = -ca.600$ ) sahen, sehen wir nun Rot usw.; der Farbenton in dem am wenigsten brechbaren Teil des Spektrums verschiebt sich kurz gesagt, wenn die Beleuchtung herabgesetzt wird, gegen Ultrarot hin. Diese Verschiebung ist recht erkennbar und kann auch bei Versuchen mit guten Pigmentfarben gesehen werden. Etwas schwieriger ist es, die Verschiebung des Farbentons zu beobachten, die in dem brechbarsten Teile des Spektrums stattfindet, aber man hat doch durch aufmerksame Betrachtung festgestellt, daß die Farben, die bei mittelstarker Beleuchtung bläulich sind, einen mehr rötlichen Schein erhalten (violett werden), wenn die Beleuchtung herabgesetzt wird. -- Die 'grünen Farben dagegen verändern bei Beleuchtungsvariation nur ihre Lichtstärke, nicht ihren Farbenton<sup>1</sup>). Diese Beobachtungen über die Wanderungen der Farbentöne kann man, wie mir vorkommt, resümieren, indem man sagt: ein lichtschwaches Spektrum sieht man mit einer Verteilung der Farbentöne, die gleich der ist, die man sehen wird, wenn man ein purpurrotes Glas vors Auge hält und ein Spektrum bei mittelstarker Beleuchtung betrachtet. Das rote Glas wird alle Farben des Spektrums - mit Ausnahme der grünen - mehr rötlich machen, was gerade das Charakteristische ist bei den Farbenverschiebungen, die vor sich gehen, wenn ein Spektrum lichtschwach wird, und man es mit dunkel adaptiertem Auge betrachtet.

<sup>1)</sup> In Bruckes Physiologie der Farben, 1887, Aufl. 2, findet man p. 185 f. einige Bemerkungen über die Rolle, die die Farbenverschiebung bei der malerischen Wiedergabe der Natur spielen kann. Brucke schreibt darüber folgendes: "Wenn wir Draperien von einfarbigen Stoffen betrachten, so werden wir bemerken, daß die hellen und dunkeln Partien derselben nicht durchweg einer Schattierung angehören. Es ist dies nicht nur in Glanzlichtern und Reflexionen der Fall, in denen oft von der Lokaltarbe ganz verschiedene Tinten auftreten, sondern auch in den helleren und dunkleren Partien als solchen. Am besten erfahrt dies der Maler, der den Effekt des Ganzen mit Farben auf der Leinwand wiedergeben soll. Die ältesten Meister malten viel mehr in einer Schattierung fort als die spateren . . . . einige neuere Meister haben es sich zur Regel gemacht, wiederum weniger von der Lokaltarbe abzuweichen aber auch sie mußten der Naturwahrheit Opfer, wenn auch kleinere bringen. Auch sie konnen z. B. ein blaues oder rotes Gewand, das teilweise sehr schwach, teilweise sehr stark beleuchtet ist, nicht streng in einer Schattierung durchmalen."

Es lage nun nahe, zu untersuchen, ob diese regelmaßige Verschiebung des Farbentones nicht sollte die Hauptabweichung zwischen den gefundenen Komplementarkurven und der berechneten Hyperbel erklaren konnen, es lage nahe, zu untersuchen, ob nicht der Gang in den Fehlern vollstandig verschwinden wurde, sebald man Komplementarfarben bei herabgesetzter Beleuchtung bestimmt. Indessen muß man im voraus darüber klar sein, daß einer solchen Annahme die zum Teil noch unbewiesene Behauptung zugrunde liegt, daß der Komplementarismus fester an den Farbenton als an die Wellenlange geknupft ist, so daß z.B. gewisse rote und blaugrune Farbentone komplementar sein werden, selbst wenn die entsprechenden Wellenlangen unter gewissen Umstanden etwas varneren konnen. Daß der Komplementarismus in erster Lime an den Farbenton geknupft ist, ist keine ungewohnliche Annahme, und wir haben zudem einen vorlaufigen experimentalen Beweis dafür in einem von E. Ton n.b. angestellten Versuche wodurch dieser Autor zeigt, daß namentlich die Komplementarfarbe zu 🕹 550 by abnehmender Beleuchtung sich ein bedeutendes Stuck gegen das am wenigsten brechbare Ende des Spektrums hin verschiebt

Es konnte, wie gesagt, niche liegen, den Gang in den Fehlern zu erklaren mit Hinweis auf die erwähnte Farbentonverschiebung, und ich habe es dann auch zu tun versucht. Bevor wir indessen die verhaltnismaßig weitlaunge experimentale Untersuchung über Komplementarfarben, bei verschiedenen Beleichtungen diskutieren wollen, welche zeigte, daß jede Spur von Gang in den Fehlern verschwindet, wenn man Komplementarfarben bei stark herabgesetzter Beleichtung bestimmt, wollen wir einen Augenblick bei dem hier besprochenen Faktum selbst, bei der Farbentonverschiebung, stehen bleiben und die Ursiehe dieser Verschiebung her auszuhnden suchen

Soweit ich sehen kann ist her bei unserem jetzigen Wissen mir eine Erklarung im gleit. Um diese Erklarung innden und deren Bedeutung diskutieren zu konnen mussen wir uns an die verausgegangenen Untersuchungen erinnern i den Eruftuß erwigen den die verschiebenen Pigmente im Auge haben konnen. Es wurde trüber hervergebeben daß die Meinle Lite, und zuweilen alsch die Linse eine nicht unbedeutende Menge bleie Strahlen absorbieren, und wir haben desgleichen erwähnt des der Schpurpur im Videnglied der Stabilen die vers die leinen Spekte Itarben auf verschiedene Weise absorbiert wie auch die Bedeitung die dies hat für die Bestimmung der Schwellenwerte von Earben in theutraler Qualität.

The second section is

Zur Beleuchtung des Phänomens, das wir hier untersuchen, der Farbentonverschiebung, wollen wir indessen unsere Aufmerksamkeit wieder einem einzelnen der genannten Pigmente, nämlich dem Sehpurpur zuwenden, der auf eine bisher unbeachtete Weise mittels seiner besonderen Farbe (Purpurrot) modifizierend auf unsere Auffassung der Spektralfarben einwirken kann. Nehmen wir nämlich an, daß das Tageslicht in der Dämmerung durch die lichtbrechenden Medien des Auges in dieses eindringt und zum Sehpurpur hineingelangt, wovon ein reichlicher Vorrat vorhanden sein wird, wenn das Auge dunkel adaptiert ist. In diesem Falle wird der Sehpurpur wenigstens einiges purpurfarbiges Licht in verschiedenen Richtungen zurückwerfen und ausstrahlen, und vor allem wird der Sehpurpur von der vordersten peripherisch liegenden Partie der Netzhaut verhältnismäßig viel purpurrotes Licht durch den Glaskörper auf den zentralen Teil der Netzhaut hinwerfen. Wegen dieses Zurückwerfens des Lichts vom Sehpurpur wird das Spektrum in der Dämmerung - ja überhaupt immer, wenn das Auge dunkel adaptiert ist — so verändert werden, daß die ursprünglichen Spektralfarben, d. h. das Spektrum, gesehen bei mittelstarker Beleuchtung, auf gleiche Weise modifiziert werden, als ob zu jeder einzelnen Spektralfarbe ein wenig purpurrotes Licht hinzugefügt würde. Das Dämmerungsspektrum wird also eine ähnliche Farbenverteilung erhalten wie die, welche das Spektrum bei mittelstarker Beleuchtung erhalten würde, wenn es durch ein purpurrotes Glas betrachtet würde. Die Voraussetzung dafür, daß diese theoretische Betrachtung hier praktische Bedeutung erhalten kann, wird jedoch sein, daß das Quantum Licht, das vom Sehpurpur reflektiert wird, so bedeutend ist, daß die Zugabe von Purpurrot auf unsere Farbenempfindungen wird influieren können. - Um näher zu begründen, daß der Einfluß des Sehpurpurs auf die Farbentonverschiebung auch annehmbarerweise bei Komplementärbestimmungen eine Rolle spielen kann, wollen wir erwägen, wie die Versuchsbedingungen im allgemeinen sind in dem Augenblick, wo man Komplementärfarben bei herabgesetzter Beleuchtung bestimmt. Vorausgesetzt, daß es eine zentrale Observation ist, wird bei solchen Versuchen im Auge des Beobachters ein zirkuläres Netzhautbild mit Fovea als Zentrum gebildet. eine Hälfte, A. dieses zirkulären Netzhautbildes denken wir uns beleuchtet von zwei zusammengemischten Komplementärfarben, während die andere Hälfte, B, von dem bei solchen Versuchen unentbehrlichen weißen Vergleichslicht beleuchtet ist. Der Sehpurpur, der auf dem Bilde B placiert ist, wird nun purpurfarbiges Licht an die Seitenpartien und den vordersten Abschnitt der Netzhaut ausstrahlen, und von dort wird wieder ein Teil purpurfarbiges Licht

Es lage nun nahe, zu untersuchen, ob diese regelmaßige Verschiebung des Farbentones nicht sollte die Hauptabweichung zwischen den gefundenen Komplementarkurven und der berechneten Hyperbel erklaren konnen, es lage nahe, zu untersuchen, ob nicht der Gang in den Fehlern vollstandig verschwinden wurde, sobald man Komplementarfarben bei herabgesetzter Beleuchtung bestimmt. Indessen muß man im voraus darüber klar sein, daß einer solchen Annahme die zum Teil noch unbewiesene Behauptung zugrunde liegt, daß der Komplementarismus fester an den Farbenton als an die Wellenlange geknupft ist, so daß z. B. gewisse rote und blaugrune Farbentone komplementar sein werden, selbst wenn die entsprechenden Wellenlangen unter gewissen Umstanden etwas varueren konnen. Daß der Komplementarismus in erster Lime an den Farbenton geknupft ist, ist keine ungewohnliche Annahme, und wir haben zudem einen vorlaufigen experimentalen Beweis dafür in einem von E. Tonn b angestellten Versuche, wodurch dieser Autor zeigt, daß namentlich die Komplementarfarbe zu 2. 670 ber abnehmender Beleuchtung sich em bedeutendes Stuck gegen das am wenigsten brechbare Ende des Spektrums hin verschiebt

Es konnte, wie gesagt, nahe liegen, den Gang in den Fehlern zu erklaren mit Hinweis auf die erwähnte Farbentonverschiebung, und ich habe es dann auch zu tun versucht. Bevor wir indessen die verhaltnismaßig weitlaufige, experimentale Untersuchung über Komplementarfarben, bei verschiedenen Beleuchtungen diskutieren wollen, welche zeigte, daß jede Spur von Gang in den Fehlern verschwindet, wenn man Komplementarfarben, bei stark herabgesetzter Beleuchtung bestimmt, wollen wir einen Augenblick bei dem hier besprechenen Faktum selbst, bei der Farbentonverschiebung, stehen bleiben und die Ursache dieser Verschiebung her euszunnden suchen

Soweit ich sehen kann ist hier bei unserem jetzigen Wissen nur eine Erklarung meglich. Um diese Erklarung innden und deren Beleitung diskutieren zu kennen mussen wir uns an die verausgegangenen Untersuchungen erinnern is den Einfall erwagen, den die verschiedenen Pigmente im Auge haben konnen. Es wurde trüber hervergeheben, daß die Maculie bitekt und zuwellen auch die Linse eine nicht unbedeutende Menge blace Strahlen absorbieren, und wir lichen desgleichen erwähnt, dieß der Schpeirpur im Außenglied der Stillschen die verschiedenen Spektrichterben eif verschiedene Weise absorbiert, wie eine die Bedeutung die dies hat für die Bestimmung der Schweilenwerte von Farben mit neutraler Qualität.

Zur Beleuchtung des Phänomens, das wir hier untersuchen, der Farbentonverschiebung, wollen wir indessen unsere Aufmerksamkeit wieder einem einzelnen der genannten Pigmente, nämlich dem Sehpurpur zuwenden, der auf eine bisher unbeachtete Weise mittels seiner besonderen Farbe (Purpurrot) modifizierend auf unsere Auffassung der Spektralfarben einwirken kann. Nehmen wir nämlich an, daß das Tageslicht in der Dämmerung durch die lichtbrechenden Medien des Auges in dieses eindringt und zum Sehpurpur hineingelangt, wovon ein reichlicher Vorrat vorhanden sein wird, wenn das Auge dunkel adaptiert ist. In diesem Falle wird der Sehpurpur wenigstens einiges purpurfarbiges Licht in verschiedenen Richtungen zurückwerfen und ausstrahlen, und vor allem wird der Sehpurpur von der vordersten peripherisch liegenden Partie der Netzhaut verhältnismäßig viel purpurrotes Licht durch den Glaskörper auf den zentralen Teil der Netzhaut hinwerfen. Wegen dieses Zurückwerfens des Lichts vom Sehpurpur wird das Spektrum in der Dämmerung — ja überhaupt immer, wenn das Auge dunkel adaptiert ist — so verändert werden, daß die ursprünglichen Spektralfarben, d. h. das Spektrum, gesehen bei mittelstarker Beleuchtung, auf gleiche Weise modifiziert werden, als ob zu jeder einzelnen Spektralfarbe ein wenig purpurrotes Licht hinzugefügt würde. Das Dämmerungsspektrum wird also eine ähnliche Farbenverteilung erhalten wie die, welche das Spektrum bei mittelstarker Beleuchtung erhalten würde, wenn es durch ein purpurrotes Glas betrachtet würde. Die Voraussetzung dafür, daß diese theoretische Betrachtung hier praktische Bedeutung erhalten kann, wird jedoch sein, daß das Quantum Licht, das vom Sehpurpur reflektiert wird, so bedeutend ist, daß die Zugabe von Purpurrot auf unsere Farbenempfindungen wird influieren können. - Um näher zu begründen, daß der Einfluß des Sehpurpurs auf die Farbentonverschiebung auch annehmbarerweise bei Komplementärbestimmungen eine Rolle spielen kann, wollen wir erwägen, wie die Versuchsbedingungen im allgemeinen sind in dem Augenblick, wo man Komplementärfarben bei herabgesetzter Beleuchtung bestimmt. Vorausgesetzt, daß es eine zentrale Observation ist, wird bei solchen Versuchen im Auge des Beobachters ein zirkuläres Netzhautbild mit Fovea als Zentrum gebildet. eine Hälfte, A. dieses zirkulären Netzhautbildes denken wir uns beleuchtet von zwei zusammengemischten Komplementärfarben, während die andere Hälfte, B, von dem bei solchen Versuchen unentbehrlichen weißen Vergleichslicht beleuchtet ist. Der Sehpurpur, der auf dem Bilde B placiert ist, wird nun purpurfarbiges Licht an die Seitenpartien und den vordersten Abschnitt der Netzhaut ausstrahlen, und von dort wird wieder ein Teil purpurfarbiges Licht

auf das Bild A zuruckgeworfen werden, wo es sich mit den zwei Komplementarfarben vereinigt!).

#### \$ ...

#### Experimentale Untersuchungen.

Gestutzt auf die Grunde, die im vorhergehenden Paragraph besprochen wurden, begab ich mich daran, eine experimentale Bestimmung der Komplementarfarben vorzunehmen, indem diese Farben bei verschiedenen Beleuchtungen untersucht wurden

Der Zweck dieser experiment den Untersuchung war indessen meht bloß, die Hyperbelliypothese zu verinzieren, indem ich einen Nachweis versuchte, daß der vorhidliche Gang in den Fehlern verschwinde, sobald man mit einer Komplementarkurve rechnet, die ber herabgesetzter Beleuchtung bestimmt ist, ich stellte mir außerdem die Aufgabe, auch das Komplementarproblem, von der quantitativen Seite betrachtet, zu untersuchen. Es kann ber eine experimentale Lesung verschiedener Fragen zur Sprache kommen. Was am nachsten liegt, wird offenbar sein. Glans Untersuchungen neuerdings in Erwagung zu ziellen, also zu untersuchen, welches Verhaltnis obwaltet zwischen den Fnergien, womit die Komplementarfarben auf die Netzhaut (nicht wif die Hornhaut) einwirken mussen, damit wir Weiß sehen konnen. Glan hat wie wir gesehen, den Satz zu beweisen versicht, daß gleich große hnergen zur lichtperzipierenden Schicht, der Netzhieit hineindringen mussen, damit zwei Komplementarfarben Weiß geben kennen. Da man indessen diese Vernkation micht als überzeitgenel betrachten kann, war Grund dazu vorhanden, mit Hilfe einer experimentalen Untersuchung zu versuchen, diesem Sitze Glans gegenüber Stellung zu nehmen?)

Es konnen indess in auch endere sprentitative Untersuchungen zur Sprache kommen, wenn men Komplementargleis langen bestimmt.

Man konn wohl die Frage über die "Weißvalenzen" der Komplementarrichen als abgeten betrachten, Hering und Heit geben an, gefunden zu haben, daß die Weißvalenzen der Kemplementarfurlant glock groß sind, da men dar moht schen kann, mit wie grater Annahering Hering, and Held dieses to setz richtig gefunden haben of coloss. Autorem die beschien Versuchen gefundenen Zahlen might ver fientlicht habers, wird min dazu berechtigt sein, auf

The Weyer of the control of the state of the

den experimentalen Gegenbeweis, den König geliefert hat 1), großes Gewicht zu legen. Es kann nach Königs Versuchen nicht davon die Rede sein, daß die Weißvalenzen der Komplementärfarben gleich groß sind. — Selbst wenn man indessen Herings und Heß' Satz über die weißen Valenzen der Komplementärfarben aufgeben muß, wird dennoch Grund dazu vorhanden sein, sehr ähnliche Untersuchungen vorzunehmen, indem man versuchen kann, eine Behauptung zu beweisen, die Ebbinghaus einmal aufgestellt Wir wollen annehmen, daß wir durch Mischung von zwei Farben Weiß gebildet haben; vergleichen wir nun die eine dieser Farben mit weißem Licht, so finden wir, daß sie einem Weiß gleich ist, z. B. von der Helligkeit  $h_1$ ; vergleichen wir die andere, damit komplementäre Farbe mit Weiß, so finden wir, daß sie gleich ist einem Weiß von der Helligkeit  $h_2$ , und vergleichen wir endlich die Komplementärmischung mit Weiß, so finden wir, daß die Mischung gleich ist einem weißen Lichte von der Helligkeit H; zwischen den drei Größen  $h_1$ ,  $h_2$  und H wird, wenn Ebbinghaus' Behauptung richtig ist, folgende Abhängigkeit sein:  $h_1 + h_2 = H$ .

Ebbinghaus schreibt hierüber in Zeitschr. f. Psychol. und Physiol. der Sinnesorgane Bd. 5, 1893. p. 176—177, folgendes: "Nun behaupte ich, und das ist eben der Satz, den ich hier nur behaupte und nicht beweise: wenn Komplementärfarben zu Weiß gemischt werden, so ist die Helligkeit der Mischung (mindestens annähernd) gleich der Summe der Helligkeiten der Komponenten. Die Helligkeiten (und nicht, wie Hering will, die weißen Valenzen) von Komplementärfarben, die Helligkeiten bei eben der Lichtintensität, bei der die Mischung geschieht, sind das, was maßgebend ist für die Helligkeit des aus ihnen gemischten Grau; sie setzen sich einfach zusammen zu der Helligkeit der Mischung.") Ein befriedigender experimenteller Beweis dieses Satzes ist schwierig, weil die Feststellung der Helligkeit einer Farbe bei gewöhnlichem Lichte eine unsichere Sache ist."

Ebbinghaus findet diesen Satz — den wir Ebbinghaus' Satz nennen wollen — einigermaßen bestätigt bei Rood,3) da aber dieser Autor nur mit Pigmentfarben gearbeitet hat, mißt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sitzungsber, d. Berliner Akad. 1890, Bd. 2, p. 945—950 (siehe die Werte für W<sub>1</sub> und W<sub>2</sub> in Königs Tabelle).

f) Ebbinghaus knuptt an dieses Postulat folgende historische Bemerkung (p. 177): "So viel wurde übrig bleiben von dem bekannten Graßmannschen Satz, daß die gesamte Lichtintensität einer Mischung von Farben gleich ist der Summe der Intensitäten der Komponenten (Pogg. Ann. 1853, Bd. 89, p. 83). Für die Mischung kurzwelliger Farben untereinander oder langwelliger Farben untereinander ist der Satz falsch, nur für den bestimmten Fall der Komplementärfarben gilt er."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Sillimanns Journ. (3), 1878, XV, p. 81.

Ebbinghaus dem nicht mehr Bedeutung bei als einer Annaherung, die er selbst fand, indem er auch mit Pigmentrarben arbeitete.

Um über alle diese verelbederen Fragen Klarleit zu bekommen, muß man also das Kemplementarproblem von verschiedenen Seiten untersuchen in Wir mussen erstens die Wellenlangen der Komplementerfaben bei vernenender Beleichtung bestimmen, um zu sehen, ob die Komplem i terkurye bei stark herabgesetzter Below htting sich so sehr ver indert, die 2 sie eine gen die Hyperbel wird 2. Außerdem massen wir him zu eben, mit wie großer Annaherung Ebbirghaus' Sitzigilt, nicht nur jede en zelne Farbe in den verschiedenen Komplement erjaaren vergler hen mit Weiß, sondern wir mussen auch die Komplementurmischung mit Weit vergleichen eim die Greger zu finden die wir  $\theta_{ij}, \theta_{ij}$  and H nam ten i=j. Endlich sollte men um zu grüber ob Glas Setz richtig ist, herauszuhnden trollten, welche Orintiteten met von den verschiedener Komplementarfarben rei im nordat om Weid zu schen, und diese Quantitaten soliten dann in ista de l'engis jungered net werden undem mon auf die Absorption in der Maculo Intea und auf die Energies verteiling in dem benutzten Spektrum Rucksicht nimmts

Ich will beliefe gland bemerken, dieb ich durch meine eigenen Versuche micht imstände war, Olieis Sitz zu vermzieren öder zu widerlegen. Bei meinen Verschen, wurde rambeh Auerhelt ingewender and de man we toller enwilder held soher sem kann, det die Energekurse für Auerbelt mit geringender Geneungkeit bestimmt ist werees, here in the em Grunde night finlish, die ber meinen Versus en gefühlenen. Qu nitt etsbestimmungen für Kemplement atterben, nå retinsle liverge umzures, nen. Selbst wenn man index en e religen die Bestimmung der Energiekurve für Auerhalf gehabt hatte wurden mehre spiertit tiven. Komplemintarbestimmingen sich dech kann dazu eignen einer En rgeumzechming zigminde gelegt zu wieden, die nie sehr bizweitle, dies sie die Geneuigkeit haben ihre man bei dieser Art von Versiehen erwarten kern. Johnwer Stell ham I hradis in die Versiche eistellte, midd himself at Klar aber de Bebatung, be es het, das man belog south then Komplement abest miningen logar solar kleine Geschter der bengtzt. West fran die Weisensergen der Komplener that after the timing, a sent as the label grain glossing tag, ab man in the growing to specify the sexperiment of the

V. r. F. D. a. XV. Westerno K. e., Berne J. S. weeks and the control of the property of the control of the cont

Der Grund, warum man, wenn man genaue quantitative Komplementärbestimmungen erhalten will, kleine Gesichtsfelder anwenden muß, liegt in der Rücksicht auf die absolute Absorption in der Macula lutea, ein Umstand, der besonders von Heringianischer Seite hervorgehoben worden ist. Die gelbe Pigmentschicht in der Macula lutea hat nämlich nicht überall dieselbe Dicke; die Macula kann am ehesten mit einer konkav-konvexen Linse verglichen werden, indem die gelbe Farbenschicht vom Zentrum der Macula nach außen gegen die Peripherie zu an Dicke abnimmt. Dies influiert nicht auf die relative Absorptionszahl, aber sofern wir z. B. die Quantitäten zu bestimmen wünschen, die man von den Farben in einem Komplementärpaar nehmen muß, um Weiß zu sehen, ist es einleuchtend, daß diese Quantitäten ungenau bestimmt werden, wenn man mit einem großen Gesichtsfelde arbeitet. Da ich nun gestehen muß, daß meine quantitativen Bestimmungen sogar mit einem ungewöhnlich großen Gesichtsfelde (12,5°) ausgeführt sind, wird es nahe liegen, zu vermuten, daß diese Bestimmungen nicht zu so genauen Resultaten geführt haben, die man auf diesem Gebiete erwarten und verlangen kann. Wenn wir desungeachtet im folgenden diese quantitativen Versuchsresultate anführen - doch natürlich, ohne sie in retinale Energie umzurechnen —, so geschieht das, weil sie möglicherweise irgend eine vorläufige Orientierung darbieten können, da sonst nirgends eine so durchgeführte Untersuchung der Komplementärfarben bei verschiedenen Beleuchtungen zu finden ist.1)

Diese meine erwähnten Komplementärbestimmungen wurden von nur einem Observator, Dr. Alfr. Lehmann, ausgeführt. Die Versuche erfordern so große Aufmerksamkeit und Experimentierungsfähigkeit, daß es sehr schwierig ist, gewissenhafte und geübte Beobachter zu bekommen, deren Bestimmungen man vollen Glauben beimessen kann; die Übereinstimmung zwischen den Komplementärkurven der verschiedenen Observatoren ist übrigens, was die Form betrifft, so groß (siehe Tabelle XV), daß es möglich ist, sich auf die Resultate eines einzelnen Beobachters zu stützen, wenigstens was die qualitativen Bestimmungen anbelangt.

Die Komplementärbestimmungen, die Dr. Lehmann wohl-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu einer wirklich genauen Untersuchung des Glanschen Gesetzes lassen meine Versuche sich also nicht gebrauchen, und ich habe deshalb Assistenz bei Prof. v. Kries in Freiburg (siehe das Vorwort) gesucht, in dessen Laboratorium Dr. Angier und Dr. Trendelenburg das Verhaltnis zwischen den Quantitaten der Komplementarfarben bei mittelstarker Beleuchtung bestimmt haben. Diese Versuche vom Laboratorium in Freiburg werden wir spater, indem wir Umrechnung in retinale Energie vornehmen, dazu benutzen, dem Glanschen Gesetz gegenüber Stellung zu nehmen.

Ebbinghaus dem nicht mehr Bedeutung bei als einer Aunaherung, die er selbst fand, indem er ouch mit Pigm utrarben arbeitete.

Um über alle diese verelnederen Eragen Klarkeit zu bekommen, muß man als a s. Kemplementarproblem von verschiedenen Seiten untersiehen. E. Wir mussen erstens die Wellenlangen der Komplementurfathen bei weinerender Beleichtung bestimmen, um zu ellen sehiche Kemplem starkurve besistigk befabgesetzter Below hour, such so softr verendent about a rame genine Hyperbel wird 2. Außerdem mussen wir eine zu eben, mit wie großer Ann de rung Ebbirgheits' Sitzight, right nur jede en zelte Earbe in den verschiedenen Kompfement ergoest in bergleit fach mit Weitf, sondern wir mussen wich die Kemplemerterm einer mit Weiß vergleichen ein die Greger va fraden olde werden,  $v_{ij}$  and H can tend  $v_{ij}$  hadhelt sollte man um zu pruter ob Glan. Setz richtig ist heræiszutinden trochten, welche Oorstiter in over den verschiedenen Komplement at a benered in the read of in Weiler's school and these Quantity taten solden dann mereta av Leorgie, angered net werden undem moneautoric Alectiptor in der Meinle Intea und eit die Energieverteiling in dem berutzten Spektron. Ricksollt nimmtr

Ich will belieb gleiner bemork bei dess ich dem komeine eigenen Versuche micht im turde wir. Glob Sitz zu vermzeren öder zu widerlag in . But more in Version's over the randish. Apollolitoms geweight and standers we tradererwise to a histories sem kenn, dig die hoorg kurye fan Aa Leit mit Ling oder Geriengkeit bestimmt ist worked here. The end termine in his tunkels the ber meinen Versie en gefin bren. Overtitet bestimmungen für Komplement arterber interetin led todag commune index. Softet wenn man index on one with the Bottmining ter Prorgokuryo for Austhalf go de high winder indicate a little tivet. Komplementars bestimming on such the less and development of the regometers ranger agrande gelegter et wil by the election between did so die there takes the character of the description Vertical an enwarten kann. The war also there I have not seek V south constelling model to provide a tokick offers to the works good to be a most, of our man bengant to the Konglos etablishmen nym segar sahr kleme to solute by the interaction we expected  $W_{\rm coll}$  and expected Kormaphenic term that by the traction of the form a given the grating obtains and the term to select the comparison that

Der Grund, warum man, wenn man genaue quantitative Komplementärbestimmungen erhalten will, kleine Gesichtsfelder anwenden muß, liegt in der Rücksicht auf die absolute Absorption in der Macula lutea, ein Umstand, der besonders von Heringianischer Seite hervorgehoben worden ist. Die gelbe Pigmentschicht in der Macula lutea hat nämlich nicht überall dieselbe Dicke; die Macula kann am ehesten mit einer konkav-konvexen Linse verglichen werden, indem die gelbe Farbenschicht vom Zentrum der Macula nach außen gegen die Peripherie zu an Dicke abnimmt. Dies influiert nicht auf die relative Absorptionszahl, aber sofern wir z. B. die Quantitäten zu bestimmen wünschen, die man von den Farben in einem Komplementärpaar nehmen muß, um Weiß zu sehen, ist es einleuchtend, daß diese Quantitäten ungenau bestimmt werden, wenn man mit einem großen Gesichtsfelde arbeitet. Da ich nun gestehen muß, daß meine quantitativen Bestimmungen sogar mit einem ungewöhnlich großen Gesichtsfelde (12,5°) ausgeführt sind, wird es nahe liegen, zu vermuten, daß diese Bestimmungen nicht zu so genauen Resultaten geführt haben, die man auf diesem Gebiete erwarten und verlangen kann. Wenn wir desungeachtet im folgenden diese quantitativen Versuchsresultate anführen - doch natürlich, ohne sie in retinale Energie umzurechnen —, so geschieht das, weil sie möglicherweise irgend eine vorläufige Orientierung darbieten können, da sonst nirgends eine so durchgeführte Untersuchung der Komplementärfarben bei verschiedenen Beleuchtungen zu finden ist.1)

Diese meine erwähnten Komplementärbestimmungen wurden von nur einem Observator, Dr. Alfr. Lehmann, ausgeführt. Die Versuche erfordern so große Aufmerksamkeit und Experimentierungsfähigkeit, daß es sehr schwierig ist, gewissenhafte und geübte Beobachter zu bekommen, deren Bestimmungen man vollen Glauben beimessen kann; die Übereinstimmung zwischen den Komplementärkurven der verschiedenen Observatoren ist übrigens, was die Form betrifft, so groß (siehe Tabelle XV), daß es möglich ist, sich auf die Resultate eines einzelnen Beobachters zu stützen, wenigstens was die qualitativen Bestimmungen anbelangt.

Die Komplementärbestimmungen, die Dr. Lehmann wohl-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu einer wirklich genauen Untersuchung des Glanschen Gesetzes lassen meine Versuche sich also nicht gebrauchen, und ich habe deshalb Assistenz bei Prof. v. Kries in Freiburg (siehe das Vorwort) gesucht, in dessen Laboratorium Dr. Angier und Dr. Trendelenburg das Verhaltnis zwischen den Quantitäten der Komplementarfarben bei mittelstarker Beleuchtung bestimmt haben. Diese Versuche vom Laboratorium in Freiburg werden wir spater, indem wir Umrechnung in retinale Energie vornehmen, dazu benutzen, dem Glanschen Gesetz gegenüber Stellung zu nehmen.

wollend ausführte, wurden mit einem früher erwähnten Farbenmischungsapparate angestellt.) Der Beobachter, der in Dunkelkammer und mit dunkel adaptiertem Auge und zentraler Fixation arbeitete, hatte vor sich ein zirkulares Gesichtsfeld, dessen untere Halfte von weißem Lichte erleuchtet wurde, wahrend die obere Halfte von einer homogenen Farbe o let von einer Mischung irgend welcher zwei homogenen Farben abwechseln't beleuchtet werden konnte. Da dasjenige Licht, das von der Lichtquelle des Apparates, einem Auerbrenner, ausstrahlte, nicht als ganz weiß betrachtet werden konnte, sondern eine entschieden gelbliche Farbe hatte, wurde vor dem Spalt, durch den das Auerlicht zu der unteren Halfte des Gesichtsfeldes in den Apparat drang, eine Auflosung schwefelsauren Kupferammoniaks gestellt, die so beschaffen war, daß die untere Haltte des Gesichtsfeldes jetzt von einem Lichte erfullt wurde, das am Anfange des Versuches fein weiß Teh sage ausdrucklich "am Anfange des Versuches"; denn beim Mischen der Komplementarfarben erreichten wir das eigentumliche und unerwartete Resultat, daß das Vergleichslicht, welches war am Anfange des Versuches in t vollstan liger Sicherheit für weiß erklart hatten, nicht mehr weiß erschien, wenn man gleichzeitig eine Mischung zweier Komplementarfarben in der oberen Halfte des Gesichtsfeldes betrachtete. Sucht man z B. die Komplementarfarbe für Gelb, so sieht man anfangs in der oberen Halfte des Gesichtsfeldes eine weitlich gelbe oder weißlich blaue Farbe, doch wenn man das Verhaltnis zwischen den Quantitäten der zwei Farben so lange abmitt bis die Mischungsfarbe jede Spur ihrer spektralen Qualitat verhert, wird man oben eine Farbe seben, die 1,50 weißt ist, diß das Vergleichslicht, das man am Anfange des Versuches für weiß erklarte, jetzt entschieden gelb-Diese Erschemung wiederheit sieh bei Mischung anderer lich ist Komplementarpaare, und man kann dar eis den Schieß ziehen, daß wir in dem weißen Lichte das durch Kemplementarmischung entsteht, den typischen Reprasentanten für Weiß haben, d. h. dasjenige weiße Licht, das uns anbewaßt eine Norm ist für unsere Schatzung einer reinen weißen harbe b. Min kann nit irheh sehr wohl die Verfahren wahlen, daß mien trotz dieser Beshachtung das gewählte Vergleichslicht test ut und beschließt, wele Komplementarmischung damit zu identifizieren. Dies wird nur zur Folge fieben, dud die Komplementarkerve, die man midet einen etwas anderen

IN A FOREST AND A STATE OF

Platz im Koordinatensystem bekommen wird; da es aber vollkommen sicher ist, daß jenes weiße Licht, das durch Mischung zweier Komplementärfarben entsteht, in ausgezeichnetem Grade rein weiß ist, wird es doch am natürlichsten sein, nicht allzu pedantisch beim Vergleichslichte stehen zu bleiben. Es muß wohl eingeräumt werden, daß das Vergleichslicht nicht nur sehr nützlich, sondern sogar unentbehrlich ist; doch sobald die Komplementärmischung ihre spektrale Qualität fast vollständig verloren hat, ist es wie gesagt möglich, eine Mischungsfarbe zu finden, die uns ein wenig weißlicher als das Vergleichslicht erscheint, und wir können mit gutem Grunde bei dieser Farbe stehen bleiben.

Wir werden jetzt durch ein einzelnes Beispiel, wenn  $\lambda' = 656$  ist, Rechenschaft von dem Verfahren ablegen, das bei diesen Komplementärbestimmungen angewandt wurde.

|        | $\lambda' = 656$ . |       |                |                |       |             |                                |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1      | 2                  | 3     | 1 4            | 5              | 6     | 7           | 8                              |  |  |  |  |  |
| A,     | R <sub>i</sub> .   | λ"    | R <sub>A</sub> | h <sub>a</sub> | Н     | $h_1 + h_s$ | $R_{\lambda'}$ $R_{\lambda''}$ |  |  |  |  |  |
| 4      | 0,0021             | 512,5 | 0,00079        | 97             | 130   | 101 -       | 2,66                           |  |  |  |  |  |
| 16     | 0,003              | 500   | 0,0027         | 109            | 240   | 185         | 1,11                           |  |  |  |  |  |
| 64     | 0,0064             | 503   | 0,0051         | 244            | 400   | 308         | 1,25                           |  |  |  |  |  |
| 256    | 0,02               | 500   | 0,023          | 397            | 1226  | 653         | 0,87                           |  |  |  |  |  |
| 1024   | 0,076              | 499.5 | 0,084          | 2221           | 4381  | 3245        | 0,90                           |  |  |  |  |  |
| 2048   | 0,13               | 498   | 0,15           | 2855           | 8648  | 4903        | 0,87                           |  |  |  |  |  |
| 62071) | 0,29               | 498   | 0.34           | 5841           | 10101 | 12048       | 0.85                           |  |  |  |  |  |

Tabelle XXI.

Tabelle XXI gibt das Resultat der Versuche an, wenn  $\lambda'$ , die Farbe, für welche wir die Komplementärfarbe suchen, = 656 ist.

Am Anfange des Versuches sieht der Beobachter überhaupt nur etwas in der unteren Hälfte des Gesichtsfeldes, welche immer von einer weißen Farbe erfüllt ist. Man fing nun damit an, dieses weiße Licht zu vermindern, bis es eine Lichtstärke = 1 hatte. Danach wurde die obere Hälfte des Gesichtfeldes von einem roten Lichte erleuchtet, dessen Wellenlänge  $\lambda' = 656$  war, und dieses rote Licht wurde verfinstert, bis es gleich hell mit der Weißeinheit erschien. Hierbei zeigte es sich, daß die sehr lichtschwache Farbe in der oberen Hälfte des Gesichtsfeldes nur einen so unbedeutenden Schimmer der spektralen Qualität der Farbe (rot) hatte, daß es allzu unsicher, ja unmöglich war, die Komplementärfarbe dazu zu

<sup>1)</sup> Siehe Anmerkung.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Diese Einheit entspricht beinahe Königs Vergleichslichte A und ist etwa funfmal so groß als der Schwellenwert.

suchen. Deshalb verstarkte man das weiße Licht in der unteren Halfte des Gesichtsfeldes, indem man in regelmäßigen Intervallen vorwarts ging, bis diejenige Farbe, die biermit gleich hell gemacht wurde (2 - 656), so stark spektral gefarbt wurde, daß man nun meinte, die Komplementarfarbe dazu suchen zu konnen. In diesem Falle war doch die spektrale Qualität der Farbe – obgleich sehr wenig ausgeprägt – wesentlich über den entsprechenden spektralen Schwellenwert. Das weiße Vergleichslicht hatte damals eine Lichtstarke  $h_1 = 4$  (siehe Tabelle XXI, Kolonne I, oberste Reihe), und die Quantitat der hiermit gleich hellen roten. Farbe  $R_{\mathcal{F}}$  war 0,0021 (siehe Tabelle XXI, Kolonne 2, oberste Reihe) Danach suchte man die Komplementarfarbe dieser roten Farbe zu finden findem das weiße Licht in der unteren Halfte des Gesichtsfeldes als Vergleichslicht diente) und kam hierdurch zu denjenigen Werten, die in den Kolonnen ;, 4 und 6 angeführt sind. Zu oberst in Kol. 3 ist der gefundene Wert der gesichten Komplementarfarbe angegeben, 21. der also - 512,5 ist: Kolonne 4 zeigt uns, welche Quantitat man von 2" nehmen muß, und in Kolonne 6 ist in der obersten Reihe die Lichtstarke (H) angegeben, die man dem weißen Lichte in der unteren Haltte des Gesichtsteldes geben muß, wenn es gleich hell mit der Komplementarmischung (H=1 50) erscheinen soll. Das Vergleichsheht H. bekommt übrigers, wie früher hervorgehoben, eine etwas weißgelbe Farbe, wenn es neben die Komplementarmischung gestellt wird. Wenn man H. bestimmt hat, vergleicht man die gefundene Komplementartarbe 2" 512,5;  $R_{x^{\mu\nu}} = \alpha \cos(\sigma_{\mu})$  mit Weiß und kemmt hierduich zu einem Weiß von der Lichtstarke h. 197 (siehe oberste Reibe, Kolonne 5) Dansel, tangt man an ber einer anderen starkeren Beleuchtung zu experimentieren, indem man nun ven einem weißen Lichte ausgeht, das – 16 ist  $\hat{n}_i$  – 16, siehe Koleine i im der nachst obersten Reihe der Tabelle XXD, sind findet diejenige riche Farbe, die gleich hell hiermit ist  $\lambda' = 650$ ,  $K_{12} = 650$ , siehe Kolonne 2). Wenn diese Farbe gefinden ist, verfahrt man genau wie ber der vorhergehenden Versuchsreihe um  $x^n$ ,  $R_{x^n}$ ,  $h_x$  und H zu finden. Man kann die indem man immer hij wie in Kolonne t angegeben, verstarkt und übrigens, eit die einmid argenommene Weise verfahrt, die übrigen im I belle XXI angegebenen Werte erren lien in

This effect our of a steel Werrison  $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 1$ , it fain must inferiorian classics and the Virtual effect of a sense of testing then Wertison  $\mathbf{a}_1$  and  $\mathbf{g}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 1$ . The Virtual effect of the Large of testing the formation establish posterior homotopic of the Control of European effect of  $\mathcal{F}_{ij} = 1$ , and  $\mathbf{W}_{ij} = 1$  for a substitute of the effect of  $\mathcal{F}_{ij} = 1$ , and  $\mathcal{F}_{ij} = 1$ , and  $\mathcal{F}_{ij} = 1$  for a substitute man and these definition. Versuld strict the comparators were

Die Erläuterung, die zu Tabelle XXI gegeben ist, gilt auch, prinzipiell gesehen, für die folgenden Tabellen XXII-XXVIII. Wir verfahren auch bei den anderen Farben so: wenn wir die Komplementärfarbe zu einer anderen  $\lambda'$  suchen, auf ganz dieselbe Weise, wählen also als Ausgangspunkt (als den geringsten Wert von  $h_1$ ) ein weißes Licht, das so stark ist, daß die hiermit gleich helle Farbe & eine so entschieden spektrale Qualität hat, daß wir ihre Komplementärfarbe bestimmen und übrigens die anderen Größen nach der angegebenen Methode finden können. Es könnte vielleicht merkwürdig erscheinen, daß wir nicht Komplementärfarben gesucht haben zu Farben, die brechbarer als 460 sind. Es zeigte sich indessen bei unseren Versuchen, daß jede Farbe jenseits 460 mit 460 identifiziert werden kann, wenn man die Lichtstärke der letztgenannten Farbe vermindert, woraus folgt, daß die Farben, die brechbarer als 460 sind, dieselbe Komplementärfarbe wie 460 haben (das gilt wenigstens sowohl Dr. Lehmanns Auge, als auch dem meinigen). Die fehlende Fähigkeit unseres Auges, Farbentonänderungen in der Nähe von der einen Grenze des Spektrums zu beobachten, führt also mit sich, daß die Komplementärkurve geradlinig von  $\lambda = 460$  wird. — Farben, die weniger brechbar als 656 sind, konnte man mit dem benutzten Apparate gar nicht untersuchen.

Da die Versuche zeigen, daß diejenigen Werte von  $H_i$  die in der obersten Reihe der Komplementartabellen ausgeführt sind, um den numerischen Wert 100 schwanken, wurde ich, falls ich jetzt die Versuche bei schwacher Beleuchtung wiederholen sollte, unbedingt ein anderes Verfahren wählen, d. h. alle Komplementärpaare mit einem weißen Vergleichslichte von einer Lichtstarke 100 identifizieren. Es ist offenbar viel zuverlässiger, die niedrigste Beleuchtungsstufe auf die Weise zu bestimmen, statt das ziemlich unbestimmte Verfahren zu benutzen, Farben aufzusuchen, deren spektrale Qualität so ausgeprägt ist, daß man meint, ihre Komplementarfarben bestimmen zu konnen.

Tabelle XXII.

|  | i' | -= | 620 | ١. |
|--|----|----|-----|----|
|--|----|----|-----|----|

| 1      | ;                       | 3                           | •              | •       | 6      | 7               | 8                                  |  |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------|--------|-----------------|------------------------------------|--|
| h,     | $h_1 \qquad k_{\zeta'}$ | $\lambda''$ $R_{\lambda''}$ | R <sub>4</sub> | Å,      | H      | $h_1 \cdot h_2$ | R <sub>i</sub> .<br>R <sub>i</sub> |  |
| ٧.     | 10.48.28                | <b>ミ</b> グ                  | 15088 N2       | 1119    | 120    | 127             | 0.34                               |  |
| 1*>    | 10,000,73               | 5113,5                      | 19,0027        | 217     | 250    | 233             | 0.27                               |  |
| 74     | 10/4/17                 | 50.2                        | enter ger      | 342     | 482    | 40%             | 0.22                               |  |
| 25%    | 10,000                  | 4 +1                        | 5. 25          | 550     | 1547   | 842             | 0,26                               |  |
| 10.24  | 1.17                    | 4 15.5                      | 49,14          | 25 #1   | 4 15 3 | 31:15           | 0,15                               |  |
| 41-51  | 0.054                   | 4 47.5                      | 0.24           | 7425    | 12230  | 11521           | 0,20                               |  |
| 1546.2 | 1,23                    | 4                           | 0.57           | 1 Scene | 43078  | 13862           | 0,26                               |  |

- 108

## Tabelle XXIII.

| 1     | a             | ,     | •  | •          | •.         | •       | •         |
|-------|---------------|-------|----|------------|------------|---------|-----------|
| Å,    | $K_{\bullet}$ | ٠,    | κ. | <b>A</b> , | H          | A1 . A1 | <i>K.</i> |
| 1,    | (;            | : •   |    | :          |            | :       |           |
| 1.4   | ,             | 4,0   |    |            | 44:        |         | :         |
| 251   | • 4           | 17 .  |    |            | - <b>L</b> | • • ;   | ¿*        |
| 1024  | • • • •       | 4 / 4 | •• | 2412       | 4,         | 4.4     |           |
| 4/    | ; •           | 4.4   | 2  |            | :          |         | . •       |
| 22.00 |               |       |    |            |            |         |           |

## Tabelle XXIV.

| 1      | •      | :       | •          |       | •    | :       | •          |
|--------|--------|---------|------------|-------|------|---------|------------|
| A      | ۴.     | •"      | <i>k</i> . | 4,    | H    | A, - A, | ь.<br>ь.   |
| :*     |        | 1.1     | . ,        | ٠,    | 2:   | ,       | <i>:</i> : |
| 14     |        | 4.4     | • .        | : .   | . •  | • •     | :          |
| 231    | • ;    | 4.      | •          |       | , •  | 4.      |            |
| 16.24  | • ••,• | 4 12    | :          | * 4 1 | 1.4. | ****    |            |
| 412/   | 1 17   | 4** .   | •          |       | 4.*  | , • •   |            |
| 4->2-1 |        | 4 * * * | • -        | •     |      | • .     |            |

### Tabelle XXV.

. . . . . .

|       |            | 1  | •   | •     | •     | •              | •          |
|-------|------------|----|-----|-------|-------|----------------|------------|
| A     | <i>k</i> . | ,  | F., | •     | Ħ     | <b>4</b> 1 • . | ,          |
| 14    | •• .•      | 4. | ٠ ، | . •   | • -   |                |            |
| 2 . " |            |    | • : |       | • • • | . • .          |            |
| 1.74  |            | 4. | : . | 4.4   | ٠.    |                | . •        |
| 4 ./  | 4          | 4. | 100 | -     | • • • | . :            | <b>♦</b> * |
| 1 4   | , : .      |    | • • | • • • |       |                | * \$       |

# Tabelle XXVI.

• •

| 1              | ٠  |     | •        |     |     | •      | •  |
|----------------|----|-----|----------|-----|-----|--------|----|
| A <sub>s</sub> | ٠. | • " | <i>‡</i> | •   | ŀ:  | • • •, | ٨. |
| •              | •  | ٠,  | ,        | - • | 4 - |        |    |
| '4             | ٠. | ٠,  |          | •   | • . | •      | •  |
| 2.1            | •  |     |          | • • |     |        | :  |
| 11.24          |    |     |          | 200 |     |        | :  |

Tabelle XXVII.

λ' 470.

| 1                     | ; <b>3</b>      | 3   | •              | 5              | 6     | 7           | 8               |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------|----------------|-------|-------------|-----------------|
| <b>h</b> <sub>1</sub> | $R_{\lambda}$ . | λ"  | R <sub>i</sub> | h <sub>2</sub> | H     | $h_1 + h_2$ | $R_{\lambda''}$ |
| 16                    | 0,0021          | 563 | 0,00041        | 40             | 67    | 56          | 0,2             |
| 64                    | 0,01            | 563 | 0,003          | 164            | 203   | 228         | 0,3             |
| 250                   | 0,064           | 563 | 0,016          | 1207           | 3267  | 1463        | 0,25            |
| 1024                  | 0,24            | 563 | 0,12           | 6638           | 10483 | 7662        | 0,5             |

#### Tabelle XXVIII.

λ' 400.

| , A <sub>1</sub> | $R_{\tilde{\lambda}'}$ | 3<br>2" | 4<br>R <sub>i</sub> | 5<br>h <sub>8</sub> | н     | $h_1 + h_2$ | 8<br>R <sub>\lambda''</sub> ,<br>R <sub>\lambda'</sub> |
|------------------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 16               | 0,0029                 | 560     | 0,00056             | 51                  | 98    | 67          | 0,19                                                   |
| 64               | 0,0097                 | 560     | 0,00069             | 84                  | 173   | 148         | 0,071                                                  |
| 256              | 0,072                  | 561,5   | 0,013               | 1172                | 2005  | 1428        | 0,18                                                   |
| 1024             | 0,39                   | 559     | 0,11                | 12897               | 17034 | 13921       | 0,28                                                   |

Zuerst wollen wir das Komplementärproblem von der qualitativen Seite betrachten, indem wir die Bedeutung der gefundenen Zahlen für \(\lambda''\) untersuchen (siehe Tabelle XXI—XXVIII, Kol. 3). Diese Zahlen für \( \lambda'' \) zeigen, wie man auch nach E. Tonns Versuchen erwarten konnte, daß die Komplementärfarben sich etwas verschieben, wenn die Beleuchtung variiert. Die Verschiebung ist am größten, wenn wir die Komplementärfarbe zu \(\lambda' == 656\) suchen, und wird nach und nach kleiner, je mehr & sich allmählich dem Suchen wir die Komplementär-Gelbgrünen ( $\lambda' = 575$ ) nähert. farben zu Farben, die in der brechbarsten Hälfte des Spektrums liegen ( $\lambda' = 480$ , 470, 460), so bewegen diese Komplementärfarben sich gar nicht, oder wenigstens so wenig, daß es bei unseren Versuchen nicht konstatiert werden konnte, selbst wenn die Beleuchtung innerhalb der möglich weitesten Grenzen variierte - was übrigens bei diesen verhaltnismäßig lichtschwachen Farben nicht viel besagt.

Fig. IX zeigt die Komplementärkurve bei stärkster und schwächster Beleuchtung, der obersten und untersten Reihe in den Tabellen XXI—XXVIII, Kol. 3, entsprechend. Wir richten jetzt unsere Aufmerksamkeit auf die Werte von  $\lambda''$ , die der schwächsten Beleuchtung entsprechen. Diese Werte sind in Tabelle XXIX zusammengestellt, und wir werden unsere früheren Untersuchungen wieder aufnehmen, indem wir probieren, ob die Komplementarkurve für diese schwache Beleuchtung eine gleichseitige Hyperbel ist.



Tabelle XXIX.

|    | : |         | •   | •   |    |    | •   |
|----|---|---------|-----|-----|----|----|-----|
| 4' |   | <br>••• | . • | ٠٠. | 4. | 4. | 4'* |
|    |   |         |     | 4.  |    |    |     |

Wir gehen also von der Gleichung

 $(k'-c)/(k''-c) = -\frac{d^2}{2}$  axis, we die Kenstanten a und e dieselbe Bedeutung wie früher höhen

Zu vorlichtig approximativer Bestimmung der Kenstanten aund a werden die Wellenlangen tur zwei willkurlich gewählte komplementare Farbenpaare (das 4 und das 6) eingesetzt, und hierdurch kommt man zu den Gleichungen

$$(585 - c)(494 - c) = \begin{cases} a^2 \\ 2 \\ (480 - c)(569 - c) = \begin{cases} a^2 \\ 2 \end{cases}$$

Hieraus erhält man zwei Werte für c und a, die wir mit C und A bezeichnen, indem C = 529 und A = 62,61 ist. Die wirklichen Werte der zwei Konstanten nennen wir c und a, wo  $c = C + \gamma$  und a = A + a. Durch die Methode der kleinsten Quadrate findet man:

$$c = C + \gamma = 529 + 0.093 = 529.093$$
  
 $a = A + a = 62.61 + 0.628 = 63.238$ 

Diese Werte für a und c werden jetzt als A und C in den Formeln substituiert, und die ganze Berechnung wird auf vollständig analoge Weise wiederholt. Wir bekommen dann als zweite Approximation:

$$c = C + \gamma = 529,003 : 0,000 = 529,084$$
  
 $a = A + a = 63,238 + 0,000 = 63,238$ .

Die Hyperbelgleichung bekommt also die Form:

$$(\lambda' - 529.084) (\lambda'' - 529.084) = \frac{(63.238)^2}{2}$$

Ist  $\lambda'$  bekannt, so kann man durch diese Gleichung  $\lambda''$  berechnen; die hierdurch gefundenen Werte sind in Tabelle XXX angeführt.

Tabelle XXX.

| observ. à' | observ. à" | berech. i" | Fehler |
|------------|------------|------------|--------|
| 050        | 512,5      | 513,3      | + 0,8  |
| 620        | 507        | 507,1      | + 0,1  |
| ficial     | ŞOO        | 500,9      | + 0,9  |
| 585        | 494        | 493.3      | 0,7    |
| 575        | 486,5      | 485.5      | ÷ 1,0  |
| 480        | 509        | 500,8      | 0.8    |
| 470        | 563        | 562,9      | 0,1    |
| 4(11)      | SCK I      | 558,0      | 2,0    |

Diese Tabelle zeigt, daß die Fehler viel kleiner werden, wenn man Komplementärfarben bei stark niedergesetzter Beleuchtung bestimmt; außerdem verschwindet die regelmäßige Fehlerverteilung (der Gang in den Fehlern), die so ausgeprägt ist, wenn man Komplementärfarben bei stärkerer Beleuchtung bestimmt. Deshalb ist es nun außer allem Zweifel, daß die Komplementärkurve — bei schwacher Beleuchtung, d. h. einer Beleuchtungsstufe entsprechend, wo das Vergleichslicht H eine Lichtstärke etwa  $\pm$  100 hat — eine gleichseitige Hyperbel ist.

Nachdem wir jetzt gesehen haben, was unsere Experimente uns von der qualitativen Seite des Komplementarproblems lehren, wollen wir untersuchen, welche Schlusse man von unseren quantitativen Komplementarbestimmungen ziehen kann-Was den gesuchten Beweis für Ebbinghaus' Satz anbelangt, wird man, wenn man die Kolonne 6 und 7 in den Tabellen XXI XXVIII vergleicht, sellen, daß vieles für die Richtigkeit des Satzes spricht, also dafur, daß  $h_i + h_t = H$  ist. Wenn man Rucksicht darauf nimmt, daß bedeutende Fehler begangen werden konnen, indem eine Spektralfarbe mit weißem Lichte verglichen wird, und wenn man zugleich berucksichtigt, daß solche Vergleiche hier mehrmals gemacht werden, kann man vielleicht keine bessere Übereinstimmung erwarten. Ubrigens muß erinnert werden, daß unsere Quantitatsweil bei den Versuchen ein allzu großes Gesichtsbestimmungen. feld benutzt worden ist. eigentlich nur zu vorläunger Orientierung dienen kennen. Ob man indessen den Satz von Ebbinghaus als bewiesen betrachten will oder wenigstens durch unsere Versuche als wahrscheinlich gemacht, berüht wesentlich darauf welche Bedeutung man dem Faktum beilegen will, daß H fast überall heller als h. . h. ist. Die großte Abweichung von Ebbinghaus' Satz findet sich für 2' 656 und für ihre Komplementarfarbe; das kann vielleicht davon herruhren, daß es, selbst bei schwachen Beleuchtungen, etwas schwieriger ist eine rete Farbe als irgend welche andere Farbe mit Weiß zu vergleichen.

Rucksichtlich des Glanschen Satzes kennen wir aus den früher angeführten Grunden durch unsere quantitätiven Komplementarbestimmungen seine Gultigkeit nicht untersuchen. angetulation Werte von  $R_{e^{\pm}}$  and  $R_{e^{\pm}}$  sind kaum so zuverlassig. daß sie sich darm eignen, zugrunde gelegt zu werden bei einer Unitechning in Energy - his hat doch ein gewisses Interesse, die Werte zu untersuchen, die wir für das Verhaltnis  $\frac{\kappa_{e^{+}}}{R_{e^{+}}}$  gefunden haben. Dieses Verhaltnis seheint namlich für die ⇒ lben Komplementartarben (siehe die Tabellen XXI XXVIII) einigermaten ar al hangig von den Beleuchtungsvariatienen zu sein Nor thr 2 656 und ihre Kemplementarfarbe gilt dieses meht. indem  $\frac{\kappa_{s^2}}{R_{s^2}}$  hier ziemlich gleichmidig bei was heen fer. Beleucht ing Dad sonst das Verhalters  $\frac{\alpha_F}{R_{12}}$ abit.imm: von derjenigen Beleuchtung, womit experimentiert wird, unabhängig zu sein scheint, hat numentlich deshalb Interess, well wir duraus schließen konnen, daß auch des Verhaltnis zwischen den retnalen Energien (für dieselben Komplementärpaare)  $E_{\lambda''}$  von der Beleuchtungsvariation unabhängig sein wird. 1)

Da es nun unmöglich oder wenigstens zweifelhaft war, ob man durch meine Versuche untersuchen konnte, ob Glans Gesetz richtig ist, suchte ich, wie früher erwähnt, Hilfe bei Professor v. Kries in Freiburg. Wie jedem Sachkundigen bekannt, sind vom Laboratorium des Professors v. Kries so viele von den Arbeiten ausgegangen, die jetzt das Fundament der Farbenlehre bilden, und die Technik der Farbenmischung ist hier zu einem hohen Grad von Vollkommenheit entwickelt worden. Professor v. Kries kann wohl im ganzen genommen als der hervorragendste Spezialforscher auf diesem Gebiete betrachtet werden, und ich wandte mich deshalb an ihn und bat, daß im Laboratorium in Freiburg einige quantitative Komplementärversuche angestellt werden dürften, durch welche man die Gültigkeit des Glanschen Gesetzes probieren könnte. Professor v. Kries zeigte sich mir gegenüber sehr zuvorkommend, und mit seiner Erlaubnis veröffentliche ich hier die quantitativen Komplementarbestimmungen, die im Laboratorium in Freiburg ausgeführt wurden.

Tabelle XXXI.

Mengenverhältnis komplementärer Spektralfarben.

Spektrum des Triplex-Gaslichts. Zentral beobachtet. Feldgröße 1,5°.

Einheiten sind die Helligkeiten im prismatischen Spektrum des Triplexbrenners. Mittelwerte.

| Beob.                                           | achter Dr. An                                   | gier           | Beobachter Dr. Trendelenburg                   |                                                 |                                                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Weilenlange<br>des<br>langwelligen<br>Lichts 2' | Wellenlange<br>des<br>kurzwelligen<br>Lichts k" | Lichter à': à" | Wellenlänge<br>des<br>langwelligen<br>Lichts i | Wellenlänge<br>des<br>kurzwelligen<br>Lichts k" | Mengenver-<br>haltnis der<br>Lichter λ': λ''<br>(die Menge für λ'<br>uberall = 1 ge-<br>setzt) |  |  |
| 14x, 3                                          | 490,9                                           | 1 8,791        | (KW.4                                          | 491,2                                           | 1 0,202                                                                                        |  |  |
| 654,6                                           | وروافها                                         | 1 18,281       | 654.0                                          | 400.5                                           | 1 15,826                                                                                       |  |  |
| 641,2                                           | 400,2                                           | 11.27.121      | 641.3                                          | 490.4                                           | 1 27,191                                                                                       |  |  |
| 125,1                                           | 487.0                                           | 1 41,141       | 628.4                                          | 489.2                                           | 1 30,076                                                                                       |  |  |
| 646.2                                           | 477.4                                           | 1 44,440       | 616,2                                          | 487.9                                           | 1 44,429                                                                                       |  |  |
| (4.4,*                                          | 487.0                                           | 1 38,944       | 604.8                                          | 487.3                                           | 1 40,310                                                                                       |  |  |
| 40.4,5                                          | 454.7                                           | 1 31,037       | 593,9                                          | 45,7                                            | 1 30,576                                                                                       |  |  |
| <= 1, 1                                         | 441.00                                          | 1: 22,181      | 583,5                                          | 482,8                                           | 1 19,964                                                                                       |  |  |
| 572.0                                           | 473.3                                           | 1 (4.029)      | 572,4                                          | 4/4), [                                         | 11.11,779                                                                                      |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Daß z' (50 und ihre Komplementarfarbe entschieden eine Ausnahme von dieser Regel zu bil ein scheinen, daran ist vielleicht teilweise die oft erwähnte Farbentonverschiebung schuld, die hier am meisten ausgepragt ist. Diese Verschiebung ist übrigens kaum so groß, daß sie allein die Abweichung erklaren kann:

Tabelle XXXII.

| \ngier  |            |           | Trendelenburg |          |          |
|---------|------------|-----------|---------------|----------|----------|
| 4*      | <i>;</i> " | Е.<br>Г.  | à°            | ۸~       | F.       |
| 11-0, 1 | 40.0       | 2,722     | 1849.4        | 491,2    | 2/4/1    |
| 44.4    | 4***       | 1,: 5 /   | 1.34.9        | Alari, C | :,11:    |
| 14.,2   | 40,2       | 1.6 4.4   | 1 & F. E      | 4914     |          |
| 1 24.   | 457.0      | 15,197    | 1 24.4        | 4942     | 11, 191  |
| 1:1,2   | 417.4      | 0.10      | 11:11:2       | 447.9    | 4 , 1- 8 |
| /- 4."  | 45.7       | 19, 3 . 9 | 14.4          | 477.3    | (-3/4    |
|         | 4*4.*      | 1,12      | 1,1,,         | 444.     | 0.114    |
| 44.1    |            | 4.1       | · • 1, 6      | 442,4    | 1.474    |
| 4720    | 47 1, 1    |           | 172,4         | 4' **.   | 14.70    |

Die Observatoren waren Dr. Angier und Dr. Trendelenburg, denen ich vielen Dank schuldig bin für die Hilfe, die sie mir geleistet haben. Die Versuche wurden mit dem bekannten Helmholtzschen Farbenmischungsapparate angestellt, und man erreichte hierbei das in der Tabelle XXXI angeführte Resultat. Diese Tabelle zeigt, daß eine erstaunend gute Ubereinstimmung zwischen den Resultaten der zwei Observatoren stattindet, woraus erscheint, daß wir hier sehr fein ausgeführte Versuche vor uns haben. Wenn wir die Energiekurve für Triplexlicht benutzen – welche übrigens mit der Energiekurve für Hefnerlicht zusammenfallt – und diese Quantitätsbestimmungen in Energie umrechnen und außerdem die elektive Absorption in der Macula berücksichtigen (indem wir die von Sachs gefündenen Durchlassigkeitskoefnzienten benutzen),

erreichen wir die in Tabelle XXXII angeführten Werte  $\frac{E_{L^{\prime\prime}}}{E_{L^{\prime\prime}}}$ , die das Verhaltnis zwischen den retinalen Energien angeben, die gefordert werden, damit wir Weiß durch Mischung von Komplementarfarben sehen konnen. Betrachtet man die Zahlen in dieser Tabelle, so sieht man sogleich, daß Glans Gesetz unm sehen rich-

tig sein kann. Das Verhaltnis  $\frac{E_{zz}}{E_{zz}}$ ist nicht konstant, no h weniger

1. sondern verschieden für die verschiedenen Komplementarpaare. Stellen wir die in Tabelle XXXII angeführten Werte von

Vin ein Vergies halacht whreshit v. Kries. Das Vergieschalscht war ein Auerischt mit Michglasgliche, fan har hinorgesetzte gefirtite Flussighesten derart michtig eit war. Jau es einer von Tages i 11 bei gles himauig bedecktem Himmel beleu hieten Magnesianious iffa he gles hierwhien.

 $E_{\lambda''}$  graphisch dar, indem wir auf der Abszissenachse die Wellenlängen  $\lambda'$  absetzen und auf der Ordinatenachse die Mittelzahlen der in der Tabelle angeführten Werte  $E_{\lambda''}$  für die zwei Observatoren, so kommt hierdurch die in Fig. X abgebildete Kurve heraus. Bei Fig. X sieht man, daß durch diejenigen Punkte, denen die Observationen entsprechen, eine ganz glatte Kurve gezogen werden kann, die um die Ordinate zu  $\lambda'=608$  fast vollständig symmetrisch liegt und übrigens bedeutende Ähnlichkeit mit einer Parabel hat. Man bekommt also durch die Versuche von Dr. Angier und Dr. Trendelenburg einen schönen Ersatz für das Glansche "Gesetz".



Für eine definitive Bestimmung der retinalen Energien der Komplementarfarben konnte man nur noch eine Reihe quantitätiver Komplementarbestimmungen wunschen, die bei sehr verschiedenen Beleuchtungsstufen angestellt waren. Da es indessen bei meinen eigenen vorlaufigen Versuchen sich gezeigt hat, daß das Verhaltnis  $R_{i'}$ und deshalb auch das Verhaltnis tur dieselben Kom-K ... plementarpaare von der Beleuchtungsvariation unabhängig zu sein scheint, ist einiger Grund, anzunehmen, daß die von Angier und Trendelenburg gefundenen Resultate auch bei schwacher Beleuchtung gelten. Es wird doch notwendig sein, zu untersuchen, ob das wirklich der Fall ist, besonders weil das Verhaltnis meinen Versuchen für Z. 656 nicht von der Beleuchtung unab-Auf diesem Punkte mussen wir also auf zukunftige hangig war supplierende Untersuchungen hinweisen. Da wir früher, was die qualitative Seite des Komplementarproblems, die Bestimmung der Wellenlangen, anbelangt, schon gezeigt haben, daß die Komplementarkurve ber schwacher Beleuchtung sich etwas verschiebt, and daß sie erst da wirklich eine gleichseitige Hyperbel wird, kennen wir in Analogie hiermit vermuten, daß auch die Kurve für das Verhaltnis zwischen den retinalen Energien der Komplementarfarben sich ein wenig verschieben wird, wenn die Beleuchtung abnimmt, und will man den Analogieschluß durchführen, konnte man vermuten, daß die Kurve sich so viel und in solcher Richtung verschiebt, daß sie in diesem Falle eine wirkliche Parabel wird und nicht wie bei mittelstarker Beleichtung nur eine parabelabilithe Kurve. Doch versteht is sich von selbst daß man einem solchen Andogeschluß keine wesentliche Bedeutung beilegen kann, sie ist elsen nur eine Vermutung she dech den Vorzug hat, dati so durch supplierende Versuche bestätigt oder widerlegt werden kann

Was die quantitativen Kemplementarbestimmungen vom Laber isterium zu Freiburg betrifft, ist es übrigens interessant, die Übereinstimmung zu bemerken, die zwischen diesen Versuchen und einigen, die Kong einge tellt hat, stattindet. Im Jahre 1820 hat Kong hat des haber hierengeningeschnung verzunehmen aungegeben welche Breite er den Spalten seines Spaktralipper des geben miglie um dire hat Mischung von Komplementarfarben Weiß zu sehen. Diese Bestimmungen kongs sind mittelst eines kleinen tiesichtstellies vergen immen wirden, und wenn sie wie man leicht

Siteings or Horizon Sant Hill 2 ; 24

